





Digitized by the Internet Archive in 2015

# Kanfmännische Carrieren.

933

### Wahrheit und Dichtung aus dem Geschäftsleben.

Von



I. Band:

Der Procurift.

Dresden.

Rudolf Runge's Berlagebuchhandlung. 1862.





#1455 #1455

I.

## Der Brocurist.

Gine Stadt- und Dorfgeschichte.







933.

Von Glocken- und anderen Klängen.

Locke und Sohn heißt die Firma der reichsten und angesehensten Weberwaarenfabrik im Gebirge. Sie ist über hundert Jahre alt, hat von Geschlecht zu Geschlecht, vom Bater auf den Sohn übergeerbt und befindet sich jest im Besitz von Johann Daniel Locke.

Nach einer langen, finderlosen Ehe mit einer liebenswürdigen, aus armer Familie stammenden Ge-mahlin, ist herr Locke jest endlich, in seinem acht-undvierzigsten Lebensjahre, Bater eines hoffnungs-vollen Knaben geworden, auf den die ehrwürdige mit allen Welttheilen verkehrende Firma einst über-gehen soll. Dieser Erbsolger wurde von Johann Daniel Locke eben so schmerzlich vermißt, als seine Gattin ihn mit heißen Thränen herbeisehnte. Ein

Weib, das einen wahrhaft braven Gemahl hat, darf solche Thränen niemals weinen mussen!

Zu den drei Personen der Familie, die uns bis jest bekannt sind und von denen die eine noch nicht das Wort Mama oder Papa stammeln kann, gesellt sich noch eine vierte. Es ist die angenommene Nichte der Madame Locke — Clara — ein liebes, blondslockiges Mädchen von etwa acht Jahren.

Die Familie Locke bewohnt in dem langen zweistöckigen Gebäude die erste Etage — eine Reihe prunfvoller Gemächer. Bon dem Sause durch einen geräumigen Hof getrennt, breitet sich ein reizender Runstgarten aus mit Schaufel, Pavillon und Gewächshaus. Im Stalle im Hofe schnaufen und scharren zwei feurige Rüchse und in der Remise steht eine ganze Auswahl von Equipagen. Gine derfelben — die eleganteste der Stadt — führt die Kamilie jeden Nachmittag aufs Land hinaus, wo der Kaffee eingenommen wird. Unter den Wagen in der Remise lagert eine Schaar Cochinchin- und Perlhühner friedlich nebeneinander. Soch oben auf einem Rutscher= fibe thront ein Saushahn, deffen Gefieder fast eine Patentverletung der Natur gegen den Paradiesvogel ist, und auf einer der Wagendeichseln schaufelt sich ein weißer Pfau. Der ganze Hof ist von allerlei Geflügel angefüllt — Clärchens größte Freude und nicht minder die ihrer Tante, welche schon als armes Mädchen keinen heißern Bunsch kannte, als einmal einen Hühnerhof zu besitzen.

Im zweiten Stockwerk des Hauses befinden sich die Lagerräume für Garne, die an einer Winde, nach dem Hofe heraus, emporgezogen werden.

Das Parterre enthält den Raum für fertige Waaren, die Einkaufserpedition, wo die liefernden Beberabgefertigt werden, und das geräumige Comptoir.

Einen behaglichen Anblick gewährt es, wenn man an Winterabenden an den Fenstern des Comptoirs vorübergeht und die Herren darin bei ihren eleganten Lampen, die ein magisches Licht auf die grünen Pulte wersen, arbeiten sieht. Man kann sich da nur schwer mit dem Gedanken befreunden, daß sie sich aus dem glänzend erleuchteten Raume heraussehnen auf die Straße, in die skaubige Wirthsstube oder gar in das enge Familienzimmer, wo Kindergeschrei ertönt und die Stühle von Kinderwäsche, Puppen und anderm Spielzeug eingenommen sind. — Und dennoch sehnen sich Alle heraus, und die Sehnsucht wächst, wenn vom Thurme die Abendstunde schlägt, die den Bureaur

und Werkstätten der Stadt den süßen Feierabend verkündet. Um diese Zeit erst gönnt sich Herr Locke die Muße, die Zeitungen zu lesen. Tief in seine Lectüre versenkt, sist er mäuschenstill und unbeweglich an seinem Pulte. Die Höslichkeitsform, daß man Leuten von Distinction stets den Bortritt läßt, wird hier bis auf das Nachhausegehen ausgedehnt. Niemand wagt, vor Herrn Locke das Comptoir zu verlassen.

Bom Thurme schlägt es Sieben, durch die herrschende Stille hört man auch den gedämpften Schlag mehrerer Uhren der Nachbarschaft, zuletzt hebt der Hammer der Comptoiruhr aus; flingt das lange, präludirende Schnarren schon wie Ironie, so ist es, wenn nun alle sieben Schläge wirklich ertönen, Hohn und Spott, und schon Manchem ist es vorgefommen, als setze sich das Bifferblatt der Uhr mit Zeigern und Ziffern zu einem grinsenden Gesicht zusammen.

Minute auf Minute verrinnt, schon hat es vom Thurme wieder "geviertelt." Herr Locke sitt, in seine Lectüre vertieft, noch mäuschenstill und unbeweglich an seinem Bulte. Und nun fängt man an, ihn leise an die flüchtige Zeit zu erinnern: Senstenberg, ein junger Commis des Hauses, der vom Morgen bis zum Abend in der Einkausserpedition beschäftigt

ift, eröffnet den Reigen dadurch, daß er sich im Comptoir zeigt und zum Zeichen, daß seine Ervedition ge= schlossen sei, mit möglichst viel Gerassel die Schlüssel aufhängt. Einige Andere ziehen unaufhörlich die Uhren aus den Taschen und sehen nach der Zeit, Andere ziehen ihre Uhren auf, und Einer, der so glücklich ift, eine Repetiruhr zu besitzen, läßt diese schlagen und giebt sie einem Zweiten, der dasselbe Manover wiederholt, und diefer giebt sie einem Dritten, so daß Herr Locke der Meinung ift, ein Jeder von seinen Leuten erfreue sich des Besitzes einer Repetiruhr. Tropdem fist er, in seine Lecture vertieft, noch immer mäuschenstill und unbeweglich am Pulte. Jest endlich emport sich auch das friedlichere Gemüth des älteren Buchhalters, Mühlbach, deffen Kamilie daheim mit dem Abendessen wartet. Er flappt laut die Stragen zusammen und zulett auch, mit einem schufähnlichen Krache, das riefige Hauptbuch. Um eine lette De= monstration zu versuchen, verfügt sich Carl — der Lehrling — auf die Straße und schließt die Comptoir= läden, die der Chef, wie man behaupten will, gern bis zum letten Augenblick offen weiß, damit jeder Vorübergehende sich von der späten Thätigkeit bei Locke und Sohn überzeugen fann. — Es hat schon

zu wiederholten Malen vom Thurme "geviertelt," ehe sich Herr Locke hinauf in seine Familienwohnung zurückzieht. Nichts gleicht dem Jubel des Comptoirpersonals, wenn es in der Stadt ein Concert, einen Ball oder sonst eine festliche Beranstaltung giebt, die Herr Locke besucht und in deren Berücksichtigung er voraussichtlich pünktlich die Feierabendsstunde einshalten muß. Man spricht schon eine Woche vorher davon und nimmt sich für diesen Abend allerhand vor.

Einige Zeit, nachdem die letzte Lampe im Comptoir ausgelöscht und vor die eiserne Thüre der schwere Riegel geschoben ist, wird es in einem Fenster des gegenüberliegenden Hauses Licht. Dann hört man hinter demselben Fenster die Accorde eines Piano's. Jest ein Walzer von Schulhoff, jest eine Tarantella, dann Rosellens Reverie und dann endlich ein von einer hübschen Tenorstimme gesungenes Lied, wie: "Wenn die Schwalben heimwärts ziehen" oder: "Ob'ich Dich liebe, frage die Sterne." — Der Musiker, der da drüben wohnt, ist Niemand anders als Senstenberg.

Liebespaare, die durch die Gaffen promeniren, bleiben stehen und lauschen und lieben sich noch einmal so innig, und mitten in der Hausflur stellen die Dienst=mädchen ihre Wafferkannen bei Seite, um zu tanzen.

Wohl ist sich Senfrenberg bewußt, daß er gehört wird; aber er fragt nicht nach dem Entzücken der Straßenwanderer und des Tanzclubbs in der Hausflur, sein Spiel und sein Gesang gelten jemand Anderm; aus tiefstem Herzen singt er seine Liebeslieder mit lauter und voller Stimme, daß sie nach einem Fenster hinüberklingen, nach einem gewissen Fenster in Lock's Hause, wo sich ein Frauenkopf zeigt, zuweilen von einem Strahle des Mondes beleuchter, die weiße Stirn hart an die Scheibe gedrückt und die Augen nach dem Sänger drüben gerichtet, den sie durch den dünnen, leichten Fenstervorhang hindurch — am Clavier sienend — sehr wohl unterscheiden können.

Es gab eine Zeit, wo Senstenberg, der es im Clavierspiel zu einer gewissen Virtuosität bringen wollte, ganze Abende hindurch nichts als Finger- übungen und Etuden spielte und sich um keinen Zuhörer fümmerte.

"Es ist sonderbar," sagte sich Senftenberg, als er eines Sommerabends, den er auch am Clavier zugebracht hatte, das Instrument wieder verschloß, "sobald ich eine ansprechende Composition spiele oder singe, zeigt sie sich auch am offnen Fenster; spiele

ich meine Fingerübungen — gleich schlägt sie es zu und ist verschwunden. Ich glaube, sie hörte mir gern zu; ich glaube, wenn sie sich am Fenster zeigt, so gilt dieß meinem Spiele."

Senftenberg ging ein Weilchen im Zimmer auf und ab, blieb zuletzt am Fenster stehen und sah hinüber nach den, in Folge der herrschenden Dunkelheit, wie schwarzgemalte Fenster erscheinenden Scheiben, wo sie herausgeblickt hatte.

"Es ist ein trocknes, einsames Dasein," suhr Senstenberg fort, "ein Tag vergeht wie der andre; wenn ich aber wüßte, daß der Schwarzkopf mit dem kleinen Munde und den großen, schönen, seurigen Augen mir wirklich zuhörte, so sollten diese kurzen Abendstunden hinreichen, mich für den langweiligsten Tag zu entschädigen."

Als Senftenberg schon im Bette lag, hörten die vier Wände seines gemüthlichen Zimmers ein langes, langes: "Ach!" das seiner Brust entströmte und dem die Worte folgten: "Was ist doch der Mensch für ein eingebildetes Wesen! — Und besonders ich!"

Um nächsten Abende aber spielte er keine Etude. Alle unter seinen Noten befindlichen Salonsachen, die er schon längst abgelegt hatte, suchte er zusammen, und nun rauschte ein langes Programm der beliebtesten Melodien in die Abendluft hinaus, denn er hatte heute das Fenster geöffnet.

Wenn Senftenberg — von den Noten aufblickend — den Kopf ein wenig seitwärts dreht, kann er die beiden Fenster des Zimmers, welches sie bewohnt, sehen. Leer sind die langen Fensterfronten des stolzen Hauses, überall Glas und rothe Gluth von dem Abenderothe der sinkenden Sonne, aber richtig — dort an dem einen Fenster — wie malerisch, wie lebenöfrisch hebt sich da der Schwarzkopf ab! — Sie hat das Kinn auf die weiße, längliche Hand gestützt. Uch! Sie träumt vielleicht, nach dem purpurrothen Himmel blickend, von irgend einem Herzen in der Ferne, und die Melodien und Klänge, die Senstenbergs Finger hervorzaubern, dienen ihren Träumen vielleicht nur als Wiegenlieder!

Senftenberg wagt es, einen flüchtigen Blick nach den träumenden Augen hinüber zu werfen. Er kehrte schnell zurück, roth im Gesicht, wie ein verschämtes Mädchen: denn die dunklen Augen der Lauscherin drüben blickten nicht träumerisch nach dem glühenden Himmel, nicht nach den hinter Senftenbergs Wohnung hoch emporragenden Pappeln, um vielleicht neidisch

ein Böglein zu betrachten, das sich, seiner Schwingen bewußt, fröhlich auf den Zweigen wiegte, — die dunklen Augen waren auf Senftenberg gerichtet und schlugen sich, als sie den seinigen begegneten, auf die mit einem rothen Sammetkissen bedeckte Fensterbrüftung herab.

Einige Tage später fand Senftenberg in seinem Zimmer ein Billet. Es enthielt die zierlich geschriebenen Worte:

"Eine innige Verehrerin der Musik sagt Ihnen für so manche schöne Stunde, die Sie ihr unbewußt bereitet haben, ihren freundlichsten Dank."

Senftenberg wäre am liebsten gleich hinüber gelaufen zu ihr, deren Hand unzweiselhaft diese Zeilen geschrieben hatte, um ihr den Ring, den er an seinem Zeigesinger trug, anzustecken und ihr ewige Liebe zu schwören. Aber das ging nicht; er mußte sich mäßigen und erwartete mit Ungeduld den nächsten Morgen. In aller Frühe ging er zu einem Handelssgärtner und kaufte drei Feuernelkenstöcke, die er an sein Kenster stellte.

Als er im Laufe des Tages in seine Wohnung hinüberschlüpfte, um nach ihren Fenstern zu sehen, stand vor jedem derselben ein Stock mit einer vollaufgeblühten Rose. Sie hatte ihn verstanden und noch an demselben Abend schrieb er ihr einen langen Brief, der die glühendste Liebeserklärung enthielt.

Er wurde mit maßvoller Zurückhaltung beantwortet, aber zwischen den Zeilen war zu lesen, daß Senftenbergs geheimster Herzenswunsch Erhörung gefunden hatte; ja zwischen den Zeilen war es zu lesen, selbst wenn das Postscriptum nicht gewesen wäre, durch welches Herrn Senftenberg für die Vermittlung des Brieswechsels Lisette (eins der Dienstmädchen in Locke's Hause) anempsohlen wurde, als eine Person, der er unbedingt Vertrauen schenken könne.

Und seit jener Zeit hat Senftenberg Etuden, Fingerübungen und Solfeggien bei Seite geworsen, und spielt und singt nur für die kleinen, weißen Ohren da drüben.

Buerst hat er sein Glück dem Buchhalter mitgetheilt; er erinnerte sich gleich darauf, daß er der Geliebten unverbrüchliches Stillschweigen hatte geloben mussen, aber es war zu spät und es hat ja nichtsauf sich. Zulest wußte fast ein Jeder auf dem Comptoir um das zärtliche Berhältniß und bald wird es auch noch Einer erfahren, der diese Stadt noch nie gesehen,

Senftenbergs Namen noch nie gehört hat, Einer, der dem Schauplatz unserer Erzählung eben erft entgegenreist.

### Capitel 2.

Der Schlüffel jum Glück.

Es ist eine eigne Sache, wenn man einen alten, gewohnten Wirkungsfreis verläßt, um in einer fernen Gegend, die man noch nie gesehen hat, einen neuen aufzusuchen. Die Existenz eines solchen Menschen gleicht einem mit der Wurzel ausgegrabenen Baume, der ebenfalls verseht werden soll. Der Mensch ist dann bei Weitem nicht Das, was er eigentlich ist. Des Furchtlosesten sogar bemächtigt sich ein Gefühl der Unsicherheit.

Diese Erfahrung macht soeben Herr Meyerhoff, der, um eine Stellung bei Locke und Sohn anzutreten, vor mehreren Tagen seine Baterstadt, eine nords deutsche Metropole, verließ, und jest, dem Orte seiner neuen Bestimmung bis auf wenige Poststunden nahe gerückt, neugierig den Kopf zum Wagensenster heraussteckt. Alle Erscheinungen in der nächsten Umgebung

eines neuen Wirfungsfreises muffen mit bem letteren selbst, so denkt man, im engsten Zusammenhange fteben. Sier in dem Dorfe - der Zeugweber, der, in Semdärmeln hinter seinem Stuhle am Kenfter figend, den Kopf nach dem vorüberfahrenden Poff= magen dreht, webt gewiß eben ein Stud für Locke und Cohn. - In dem Wirthshause, in welchem fammtliche Genfter bes oberen Stockwerkes geöffnet find, bamit der Staub, den zum Sonntage die Tänger verursacht haben, herauszieht, haben sich gewiß gestern die Commis von Locke und Sohn amufirt. — Hier ein behäbiges Bauerngut, mitten unter den niederen Säufern der Weber. Dben auf der Mauer fteht ein stattlicher Sahn, den man unwillfürlich in Verdacht hat, er verstehe auch etwas von Industrie. Aus dem Thorweg lenft eben ein Mädchen mit ihrem Milch= wagen heraus und schlägt die Richtung nach der Stadt ein, - es fann nicht fehlen, daß ein Theil dieser Milch für Berrn Locke's Hauswirthschaft be= stimmt ift.

Endlich, da unten im Thalkessel liegt das Städtchen. Dort unten, mo der Kirchthurm emporragt, mitten unter der fleinen Häusermasse und den zahlreichen Schloten, denen dicker, schwarzer Dampf entsteigt, ist Meyerhoffs neuer Wirkungsfreis; da unten wird er nun schlafen und arbeiten und sein Geld verdienen, und neue Bekanntschaften anknüpfen, die er sich jest noch gar nicht vorstellen kann.

Während trop des vom Postillon angewendeten Schleifzeugs die vier Gäule den Wagen in scharfem Trabe und unter einem heillosen von sich sträubenden Kummeten, Ortscheiden und Wagenketten verursachten Geklapper den Berg hinunterbalanciren, beschäftigt sich Meyerhoss Phantasie damit, die Portraits und Charaktere der künftigen Collegen, sowie ein Bild von dem Hause und den Localitäten des Geschäfts zu entwersen. Auch den Chef selbst, Herrn Locke, sucht er sich wiederholt vorzustellen. Es kann kein unfreundsticher Mann sein, seine Briese waren stets sehr höslich.

Meyerhoff zieht einige derselben aus der Tasche. Bald wird er an der Wiege dieser Briese stehen. Der bescheidene Posistempel auf der Adresse gewinnt jett, da er wieder in seine Heimath einsährt, plötlich ein recht keckes Aussehen! Meyerhoff entsaltet die Briese und liest einzelne der artigsten Säte noch einsmal durch: "Suchen Sie Ihren Antritt so viel als möglich zu beschleunigen, wir werden Sie zu jeder Stunde willkommen heißen." — "Wir sind im

angenehmen Besitz Ihrer geehrten Zuschrift."—
"Borher erwarten wir noch einen Brief von Ihnen und indem wir Ihnen glückliche Reise wünschen, sind wir, auf das Vergnügen hin, bald Ihre werthe persönliche Bekanntschaft zu machen, hochachtungs voll Ihre ergebenen Locke und Sohn." Alle diese Briefe versprechen eine zuvorkommende Behandlung, denkt Meyerhoff, während der Wagen schon über das holprichte Pflaster der bergigen Gassen rumpelt und sich in den Parterresenstern der Häuser mit Pferden, Postillon und den herausschauenden Köpfen der Passagiere abspiegelt, daß es den Lesteren fast dünkt, als führe ein Doppelgänger des Postwagens immer nebenher durch die niedrigen Stuben und, die Wände durchbrechend, aus einer in die andere.

Auf dem Marktplat hält die Post. Für die von dem Blättergrün der Promenaden lieblich sich abhebenden Monumente seiner Baterstadt scheint der verwöhnte Großstädter hier auf keinen andern Ersatzechnen zu dürfen, als auf den des Brunnens auf dem Markte — da steht allerdings Gott Neptun, aus Stein gemeißelt, aus einer Art Cigarrenpfeischen den Basserstahl speiend, in der einen hand den

2

Dreizack, die andre Sand abgebrochen, zu seinen Füßen, auf dem steinernen Nande des Brunnens, wächst Gras.

Meyerhoffs Vorstellung von dem Grundstücke seines Chefs ist jest von der Wirklichkeit zerstört; denn er steht eben vor dem stattlichen Hause selbst. Er tritt in die Hausslur. Eine junge Dame von etwa zwanzig Jahren, mit höchst einnehmenden und interessanten Gesichtszügen, ein liebliches achtsähriges Mädchen an der Hand, Beide in Hüten und Schleiern, tritt ihm entgegen. Sie unterhalten sich mit einander in französischer Sprache und gehen an ihm vorüber. In demselben Augenblick hört er Etwas klingen. Die Damen bemerken es nicht; sie treten eben auf die Straße. Auf der steinernen Flur zu Meyerhoffs Füßen blinkt etwas im lichten Sonnenschein, wie ein Stück Glas. Meyerhoff bückt sich und hebt einen zierlichen, kunstreich gearbeiteten Schlüssel auf.

"Meine selige Mutter," sagt er für sich, den Schlüssel betrachtend, "würde diesem Zufalle sofort eine Deutung untergegelegt haben; sie war abergläubisch, die alte Frau. Das ist der Schlüssel zu Deinem Glücke, mein Sohn! würde sie gesagt haben."

Eine von diesen Damen indessen hat den Schlüssel verloren, Meyerhoss geht nach der Thür zurück. Schon

sind Beide zu weit entfernt. Er will ihnen nicht nachgehen und behält den Schlüssel einstweilen an sich.

Meyerhoff betritt das Comptoir. HerrLocke ist nicht da, wird aber jeden Augenblick erwartet.

Man giebt ihm einen Stuhl. Er sest sich und hat Muße, die sechs bis acht Collegen zu betrachten. Es befindet sich darunter keine einzige Physiognomie, die nur im Entserntesten einer der Vorstellungen, die er sich gemacht hat, entspräche.

Endlich tritt ein Herr ein, elegant gekleidet, eher klein als groß, mit kleinen, siechenden grauen Augen, einzelnen grauen Haaren, mit einem fahlen Teint und mit vielen Falten im Gesicht, die sich halb zu grießmäßigen, halb zu stolzen Zügen vereinigen. Die ganze Art und Weise, wie der Herr eintrat und die ersten Schritte im Comptoir that, ließ Meyerhoff darauf schließen, daß es Der sei, dem dieß Alles gehöre.

Er erhob sich von seinem Stuhle und machte eine tiefe Verbeugung.

Die ganze Art und Weise, wie der im Comptoir sipende junge Mann sich erhob und eine Verbeugung machte, ließ Herrn Locke darauf schließen, daß es der Commis sei, den er heute erwartete.

Der Chef der Herrn Menerhoff in Hochachtung ergebenen Firma Locke und Sohn schoß an diesem mit einem flüchtigen Kopfnicken vorbei, in die anstoßende Garderobe, in der er seinen Hut aushing.

Das Bergnügen, Herrn Meyernhoffs werthe persönliche Befanntschaft zu machen, bestand Seitens Herrn Locke's in einem mit abgewandtem Gesicht zwischen den Zähnen gemurmelten: "Wie geht es Ihnen?" auf das er jedoch die Antwort nicht abwartete.

Meyerhoff wurde an das ihm bestimmte Bult gewiesen und, nachdem er aus Mühlbachs händen einen Federhalter, einen Bleistift und ein Schächtelchen Stahlsedern in Empfang genommen hatte, war der Baum mit der Burzel wieder eingegraben, war Meyerhoff, der einige Tage lang frei und ungebunden, als feines Menschen Diener, einen fleinen Theil der Welt durchreist hatte, wiederum der einfache Commis eines Handlungshauses.

Gegen Abend trat ein junger Bursche ins Comptoir; er hatte ein rußiges Gesicht und geschwärzte hände und trug einen Bund Ditriche und Brecheisen in der hand.

Meyerhoff sah einen blondhaarigen, blauäugigen herrn, der einen blonden Schnurrbart trug und

Senftenberg genannt wurde, auf den Schlosserlehrling zuspringen und hörte ihn sagen:

"Gehen Sie oben hinauf, eine Treppe hoch die vorlette Thur links."

Zum Buchhalter, der hinzugetreten war, fagte Senftenberg :

"Fräulein Marie hat heute den Schlüssel zu ihrem Schreibsecretaire verloren."

Meyerhoff entsann sich jest erst wieder des kleinen Fundes, den er gethan hatte; schon griff er in die Tasche, um den Schlüssel herauszunehmen, und ihn herrn Senstenberg zu übergeben, als dieser den Buchhalter fragte:

"Meinen Sie nicht, daß man am besten thäte, das ganze Schloß umändern zu lassen?"

"Warum?"

"Es könnte ihn Jemand gefunden haben, der schlechten Gebrauch davon machte."

Mühlbach schüttelte lächelnd den Kopf und Senftenberg gab sich zufrieden.

Meyerhoff aber ließ den Schlüssel wieder in seine Tasche gleiten. Er fühlte sich nicht verletzt, aber er schämte sich, in den Augen Senftenbergs auch nur einen Augenblick lang die Maske jenes Jemands getragen zuhaben, der von einem gefundenen Schlüssel schlechten Gebrauch machen könnte.

Geduldg wartete Meyerhoff den Augenblick ab, wo Herr Locke am Abend nach beendeter Zeitungs= lecture sich in seine Wohnung zurückzog.

Kaum hatte der Chef die Thüre ins Schloß geworfen, als die Herren wild durcheinander schossen, um sich so schnell als möglich anzukleiden und das Freie zu gewinnen. Nur Einer blieb zurück, um sich des Fremden anzunehmen, und das war Senktenberg.

"Ich pflege eigentlich des Abends nicht auszusgehen," sagte er zu Meyerhoff; "allein heute gereicht mir eine Ausnahme, um Ihnen Gesellschaft zu leisten, zu besonderem Bergnügen. Ich führe Sie an einen Ort, wo Sie schnell Bekanntschaften anknüpfen werden."

Senftenberg geleitete den neuen Collegen in einen Bierfeller. Eine zahlreiche, heitere Gesellschaft war dort bereits versammelt. Un den Wänden waren allerhand drollige Wirthshausgeschichten abgemalt.

Beide setzten sich an einen kleinen Tisch apart. Einen großen Theil des Abends unterhielt Meyerhoff seinen Begleiter durch Mittheilungen aus seiner Heimath. Senftenberg, sehr erheitert von manchem

Abenteuer, das Meyerhoff ihm berichtete, sprach fleißig dem Glase zu. "Ich fann eigentlich nicht viel verstragen," äußerte er zu Meyerhoff, sobald er einen neuen Schoppen bestellte. Er machte sehr gefährliche Bewegungen mit seinem Stuhle, indem er diesen bald auf zwei, bald auf nur einem Beine stehen ließ. Zu jeder Bemerkung lachte er und schlug mit der Hand auf den Tisch.

Meyerhoff benutte eine im Gespräch eingetretene Pause zu ber Frage:

"Wer ist Fraulein Marie?"

"Par-bleu," rief Senftenberg begeistert, "woher fennen Sie schon Fraulein Marie?"

"Ich begegnete in der Hausstur einer jungen Dame. Im Laufe des Tages hörte ich von Fräulein Marie sprechen, woraus ich mir den voreiligen Schluß bildete, daß jene Dame und diese Fräulein Marie synonym seien."

"Sie haben das Rechte getroffen. Haben Sie Fräulein Marie richtig angesehen? Gefällt sie Ihnen?"

"Eine fehr intereffante Erscheinung."

"Db sie es ist," rief Senftenberg, den neuen Collegen mit fleinen verschmitten Augen ansehnend.

"Ift es eine Tochter bes herrn Loce?"

"Nein, die Gouvernante der Nichte des Herrn Locke. Und — soll ich ihnen noch etwas sagen —" Senftenberg erhob sich, daß sein Stuhl hinter ihm mit großem Lärmen zu Boden fiel, lehnte sich über den Tisch zu Meyerhoff hinüber und flüsterte diesem ins Ohr: "meine Geliebte."

"Ich gratulire," entgegnete Meyerhoff, und nun erzählte Senftenberg genau ausführlich die ganze Geschichte seiner Liebe.

"Sie ist höchst geistreich," versicherte er seinem Begleiter, "Sie sollten nur die Briefe lesen, die sie mir geschrieben hat; denn auf Briefe ist unser Haupt- verkehr nun eben beschränkt, obwohl wir einander gegenüber wohnen. Nur mitunter des Sonntags, wenn Herr Locke mit seiner Familie ausgesahren und Marie durch Borschüßen von Unwohlsein u. s. w. der lästigen Pflicht, die Herrschaften begleiten zu müssen, glücklich entbunden ist — da husche ich hinüber und die Treppe hinauf, und in dem sogenannten "blauen Salon" erwartet mich schon meine Marie zu süßem Geplauder, während ein Dienstemächen draußen Schildwache steht. So unangenehm meine Stellung ist, diese Sonntagsnachmittage lassen mich alles verschmerzen."

"Stammt sie aus guter Familie?"

"Sie ist die Tochter eines unbemittelten Beamten."

"Hat sie reiche Verwandte, die sie einst beerben wird?"

"Rein."

"Also nur ein Abenteuer," äußerte Meyerhoff lachend.

Senftenberg überhörte diese Bemerfung.

"Marie hat eine fleine Eigenthümlichkeit an sich," fuhr er fort, "die mich mitunter unangenehm stört. Sie fürchtet nämlich nichts so fehr, als daß unser Verhältniß Berrn Locke entdeckt werden könnte. Als eines Sonntag Nachmittags, während wir gerade auch im blauen Salon faßen, unten ein Wagen vorfuhr, überrfiel sie eine solche Ungst, daß sie auf die Knie niedersanf und laut betete. Ihre Befürchtung, Herr Locke könne mit seiner Familie unvermuthet zurückgekehrt sein, war unbegründet; denn es war eine Kindtaufstutsche, in welcher ein Dienstmädchen abgeholt wurde. Demungeachtet konnte sie ihre einmal rege gewordene Angst nicht bemeistern, sie drang so inständig und so lange in mich, bis ich fie verließ und wieder nach meiner Wohnung hinüberging. Ich ließ mich nicht am Fenster sehen, wie sie

es gewünscht hatte, ich war ärgerlich und suchte in sehr trüber Stimmung das Freie. Um nächsten Abend septe ich mein Schmollen fort, indem ich mein Clavier öffnete und statt ihrer Lieblingsstücke unsausgesetz Tonleitern spielte. Auch sah ich nicht nach ihrem Fenster hinüber. Die Folge davon war, daß ich von Marie einen langen Brief erhielt, worin sie mich in warmen, rührenden Worten um Berzeihung und Nachsicht bat. Und so waren wir wieder vereinigt. Doch Mariens Furcht, die sie selbst ihrer Nervenschwäche zuschreibt, wird aushören, sobald mir meine Berhältnisse gestatten, das ganze Geheimnis dem Manne, vor dem es jest noch am sorgfältigsten gehütet sein muß, gerade zu enthüllen, und —"

"Was?" rief Meyerhoff erstaunt —

"Und " fuhr Senftenberg unbefümmert fort, "Marie vor aller Welt für meine Braut zu erklären."

"Sie wollen sie wirklich heirathen?" frug Meyer= . hoff mit ungläubigem Lächeln.

"Warum nicht?" war Senftenbergs erstaunte Gegenfrage.

"Dann setze ich voraus, daß Ihre Bermögensverhältnisse Ihnen gestatten, bei der Wahl einer Gattin Ihr Herz sprechen zu lassen." "Ich selbst besitze feine Mittel."

"Mit einer solchen Heirath wird für Sie Vieles, Vieles zu sein aufhören, woran Sie sich sonst freuen konnten," sagte Meyerhoff zu Senftenberg. "Es ist eine Mißheirath. Mit einer Heirath, wie sie sein soll, darf weiter nichts aufhören, als die freie Wahl. Im llebrigen muß sie die Freuden des Lebens vermehren, statt sie zu vermindern."

"Ich verstehe Sie nicht."

"Das heißt, meine fünftige Gattin müßte mir zu dem Wenigen, was ich habe, noch hinzubringen, was mir gesehlt hat."

Senftenberg schüttelte fremd den Ropf.

"Ich werde mir die Fesseln des Chestandes nur dann anlegen," ergänzte Meyerhoff unter einem feinen, saft verächtlichen Lächeln, "wenn sie von Gold sind."

Diese Worte hörte Mühlbach, der, Beide grüßend, eben an dem Tische, wo dieß Gespräch geführt wurde, vorüberging. Er schüttelte lächelnd den Kopf. "Fesseln anlegen — Chestand —," dachte er bei sich, "ich lasse mich hängen, wenn Senstenberg dem Fremden nicht schon seine Liebesgeschichte anvertraut hat."

Senftenberg aber schilderte seinem Nachbar mit flammender Begeisterung das eheliche Glud, das

seiner in Mariens Armen wartetete. Jenes Glück, das alle Schätze der Erde entbehrlich mache, jenes Glück der Zufriedenheit, das nie im Palast des Reichen, sondern nur in der Sütte der Armuth ge= funden wird, jenes Glück, das im Befige eines geliebten Wesens wurzelt. "Geld und Reichthum sind tausendfach auf der Erde vorhanden," schloß Senften= berg, "aber meine Marie ist nur einmal da, und wenn sie mit ihrer herrlichen Seele, mit ihren ftrahlenden Augen, mit ihrem lieben Angesicht, mit ihrer Nomphengestalt und mit ihrem von Liebe und Singebung für mich erfüllten Bergen einft gang mein gehört, um immer bei mir zu sein, niemals von mir zu gehen, so habe ich das Sochste gefunden, was ein Mensch finden kann, so habe ich — es klingt flein, aber ce bedeutet viel -- den Beift meines Lebes ergründet und den wahren Ausdruck dafür gefunden. D die Erschaffung des Weibes war die herrlichste Idee des Schöpfers, Gold und Edelsteine find nur ihr außerer, entbehrlicher Schmud."

Menerhoff hatte den Sprecher ftarr angeblickt. Ein feinerer Beobachter als Senftenberg wurde gegrübelt haben, ob in diefem ftarren Blicke festgebannte Aufmerksamkeit oder Abwesenheit läge.

Meyerhoff zerdrückte, als Senftenberg geendet hatte, in seinem Auge eine Thräne. Ein seinerer Beobachter, als Senftenberg, würde sich gefragt haben, ob diese Thräne eine Thräne der Rührung oder nur eine Folge der physischen Anstrengung des Auges sei.

Senft enberg aber ergriff Menerhoffs Sand drudte fie fest und fagte:

"Wir sind einverstanden!"

Menerhoff nickte. Dann gingen Beide.

Als Senftenberg, der den neugewonnenen Freund bis an die Thür seines Gasthofs begleitet hatte, allein nach Hause ging, murmelte er für sich: "Er ist ein guter Kerl, aber ein Bischen weich!"

Meyerhoff dachte, als er längst im Bette lag, über die verschiedenen neuen Eindrücke nach, die sich ihm am heutigen Tage, einem Wendepunkte seines Lebens, aufgedrängt hatten. Jede einzelne Stunde dieses Tages, von der Reise im Postwagen bis zu dem letzten Schoppen, den er im Bierkeller geleert hatte, zog noch einmal an seinem Geiste vorüber. Deutlich sah er alle neuen Gesichter vor sich, die er heute kennen gelernt hatte, das Gesicht seines Chess, das Gesicht eines Jeden seiner Collegen und auch das Gesicht der Gouvernante. Bei dem letzteren Ge=

sicht verweilte seine Phantasie, er sah den Angstschweiß auf dieses Gesicht treten, er sah die bebenden Lippen jenes Gebet stammeln, von dem ihm Senstenberg erzählt hatte. Er wurde die Erinnerung nicht wieder los, daß sie vor dem Gedanken, Locke könne sie in ihrem Verkehr mit Senstenberg überraschen, in die Knie gesunken war und laut gebetet hatte.

### Capitel 3.

#### Ein Doppelpoften.

Meyerhoff sindet sich allgemach in seiner neuen Stellung zurecht. Es ist einer der unbedeutendsten Posten im Comptoir, den er über sich hat, aber er steht ihm tüchtig vor und läßt sich nie eine Nach-lässigkeit zu Schulden kommen.

Man glaubt seinem ganzen Wesen anzumerken, daß er bisher unter sehr gedrückten Verhältnissen gelebt habe. So schwierig allen Uebrigen die Existenz in dem Hause des launischen; unter den arbeitenden Classen der Stadt als Tyrann verschrienen Chefs erscheint, so geduldig trägt Meyerhoff

sein Lood, das vielleicht gegen sein früheres ein goldenes ist. Er wagt nie in die Klagen seiner Collegen einzustimmen, er schweigt zu allen Borwürfen, die sie auf Lockes Haupt häusen, wie ein Grab.

"Ich habe den schlimmften Posten," äußerte einst Senftenberg gegen Menerhoff, "ich unterstüte Berrn Lode bei Durchsicht der Waaren, die von den Webern abgeliefert werden. Ich bin streng angewiesen, den geringsten Fehler, den ich in einem einzelnen Stück entdecke, durch einen hohen Abzug am Lohne zu rügen. Auf der einen Seite, wenn ich der mir innewohnenden humanität folge, droht mir der Berluft meiner Stelle; auf der andern Seite helfe ich das Elend der Weber vermehren. Wenn Marie nicht wäre ich hätte längst schon mein trauriges Umt nieder= gelegt. — 3ch thue zu Gunften der Arbeiter, mas ich thun kann; an dem Namen, den man ins Geheim diesem Sause beilegt, habe ich keinen Antheil! Die Unzufriedenheit meines Chefs mit meinen Leistungen ist mein Troft."

"Welchen Namen legt man denn diesem Hause bei?" frug Meyerhoff.

"Man nennt es" — Senftenberg blickte vorsichtig umher, um sicher zu sein, daß Niemand das Gespräch belauschte; — dann flüsterte er Meyerhoff ins Ohr: "man nennt es das Blutschlöschen."

Meyerhoff verzog feine Miene. Sein Schweigen drückte deutlich aus, daß er mit der Sache nichts zu schaffen haben wollte.

Niemand trug die Launen des Chefs mit der Geduld, wie Meyerhoff, und da er sich außerdem willig jeder Arbeit unterzog, so benutte dieß Herr Locke, das Gebiet seiner Pflichten zu erweitern, so daß Meyerhoff endlich für Zwei arbeitete und seinem Chef die Besoldung eines Commis ersparte. Meyerhoff blieb nicht nur halbe Nächte arbeitend allein im Comptoir zurück, sondern er nahm auch noch Arbeiten mit nach Hause.

Alles dieß war Grund genug für Meyerhoffs Collegen, sich von ihm zurückzuziehen. Auch hielt sich Meyerhoff selbst in gemessener Entsernung. Dabei blieb es jedoch nicht, Meyerhoff begann jest eine neue Seite seines Wesens zu entsalten, wodurch er sich geradezu den Haß der Uebrigen zuzog. Er begnügte sich nicht mehr mit der Neutralität, die er bis jest dem gefürchteten Chef gegenüber beobachtet hatte, er suchte diesem sogar auf Un-

fosten der von dem übrigen Personal nur mühsam behaupteten Rechte zu gefallen.

Der Winter schien in diesem Jahre mit un= gewöhnlicher Strenge auftreten zu wollen. Es war Anfangs November und schon lag Berg und Thal in tiefen Schnee gehüllt; an ben Dachern hingen starrende Zapfen, Eisblumen machten die Fenster undurchsichtig und auf der festgefrornen Oberfläche des Fluffes vergnügten sich bereits die Schlittschuhläufer. Wurde die schöne Commerzeit dem Comptoir= personal Locke's vielfach dadurch verfümmert, daß es den größten Theil der lockenden Abende im dumpfen Comptoir hinbringen mußte, so brachte der Winter ein noch größeres Leiden. Herr Locke, dem es auf einige hundert Thaler nicht ankam, wenn es galt, ein schönes Pferd einzutauschen, der zur Berschönerung seines Gartens oder feiner Familienwohnung Taufende nicht scheute, war geizig, wenn es sich um Kleinig= feiten handelte, die dem Wohle seiner Familie ferner lagen. Nichts brachte ihn mehr außer Fassung, als im Winter eine behagliche Wärme im Comptoir.

Un einem eisig falten Novembermorgen stand das ganze Comptoirpersonal um den Ofen; der nur eine sehr mäßige Wärme verbreitete. Nur Meyer= hoff saß hinter seinem Pulte am Fenster und schrieb mit roth gefrornen Fingern in seiner Strazze. Mühl= bach, der von Allen gegen die Kälte am empfind= lichsten war und mit emporgehobenen Rockslügeln dem Ofen am nächsten stand, äußerte zähneklappernd:

"Meine Herren, wenn Sie Lust haben, Ihre Gestundheit zu opfern, so thun Sie es; ich für meinen Theil scheue mich nicht, auf die Gefahr hin, herrn Locke's Jorn auf mich zu laden, den Ofen mit reichslicherem Material zu versehen."

Mühlbach rief den Markthelfer und befahl ihm, einen Korb Holz zu bringen.

Die Anderen waren über den Muth des Buchhalters erstaunt. Seiner Stellung wegen, von welcher die Ernährung seiner zahlreichen Familie abhing, suchte er mit seinem Chef so viel als möglich in Frieden zu leben. Wie einen Andern aber gewöhnlich nur die Sitze zu verleiten pslegt, einen Schritt zu thun, der über die Schranken seiner normalen Seelenstärke hinaus geht, so machte den Buchhalter die Kälte zum Helden. Mühlbach legte von dem frisch ankommenden Holze sogleich einige Stücke eigenhändig in den Ofen. "Ich finde es so sehr falt gerade nicht," ließ sich Meyerhoff vernehmen.

"Bon Ihnen glaube ich sogar, daß Sie schwißer,"
rief ihm Mühlbach, dessen Gesicht eine leichte Zornröthe überflog, zu. "Ich weiß auch, wem zu Liebe Sie schwißen. — Ich für meinen Theil friere und dabei bleibts — oder auch nicht," schloß Mühlbach in gereiztem Tone und legte auf der Stelle noch einige Scheite nach, während die um den Ofen versammelten Herren in lautes Gelächter ausbrachen. —

Nach einiger Zeit kam Herr Locke. Es herrschte feine auffallend warme Temperatur im Comptoir. Aber von einer gewissen Gegend her leuchtete Anfangs flein, dann immer größer werdend ein rother Schein. Herr Locke blickte hin: der Ofen glühte. Und nun begann auch Herrn Locke's Gesicht zu glühen und auf der Stirne zuckte die aufgeschwollene Zornader wie ein blauer Blig.

Mit Donnerstimme fragte er nach dem leichtsfinnigen Verschwender, nach dem Urheber dieser Höllensgluth. Alles schwieg, während Herr Locke, der jest plöglich die Higeunerträglich fand, sich den zugeknöpften Rock aufriß. Ein Gleiches that er mit der Weste, und da ihm nun nichts mehr aufzuknöpfen übrig

blieb, so zog er sein weißes Taschentuch heraus und wischte sich damit den Schweiß von der trockenen Stirn. Menerhoff aber kletterte auf ein Fensterbrett und öffnete die oberen Fensterslügel, daß der eisige Winterhauch im sichtbaren Kampse mit der hinaußsiehenden Dsenwärme hereindrang und dem Buchhalter sämmtliche Scripturen durcheinander wehte.

"Niemand anders als ein Lehrbursche ist solcher dummen Streiche fähig," grollte Herr Locke, "deshalb bitte ich Sie," wandte er sich bedeutsam an Mühlbach, "als den Aeltesten im Comptoir, Carl'n strenger zu beaufsichtigen."

Noch immer nicht zufrieden mit der jest mehr als zu sehr gemäßigten Temperatur im Comptoir, ging Herr Locke nach diesen Worten hinaus, um im Hose auf und ab zu promeniren.

"Auf den Sack schlägt man," brummte der unsichuldig gefränkte Carl, "und den Esel meint man."

Dem Buchhalter jedoch entging diese anzügliche Aeußerung, denn er stand bereits auf dem Fensterbrett und war angelegentlich beschäftigt, die obern Fensterslügel wieder zu schließen.

An diesem Tage nahm Herr Locke eine Gelegenheit wahr, mit Menerhoff unter vier Augen zu sprechen.

"Wie sind Sie mit Ihrer Stellung zufrieden?" fragte er in einem Tone, der, aus dem Munde des Chefs, jeden Andern als Meyerhoff überrascht haben würde.

"Ich danke Ihnen," entgegnete Meyerhoff, den forschenden Blick auf Herrn Locke gerichtet, "sie läßt mir nichts zu wünschen übrig."

"Ich werde Ihnen von fünftigem Monat an Gehaltszulage geben."

Meyerhoff verbeugte sich.

"Wie vertragen sich Ihre Collegen mit Ihnen?"
"Ich fann nicht flagen."

"Sie wollen nicht klagen. Sagen Sie mir in Allem die Wahrheit. Sie bilden, der Anmaßung und Unbescheidenheit der heutigen Jugend gegenüber, von der leider auch ältere Leute sich anstecken lassen, eine so rühmliche Ausnahme, daß es Ihnen an Anfechtung von Seiten Ihrer Collegen unmöglich fehlen kann."

"Erlassen Sie mir, Sie mit kleinen Händeln, welche abzuwehren mir ein Leichtes ist, zu behelligen. Sie haben ohnedieß Aerger und Sorge genug."

"Gerade soviel, um mich auch Ihrer noch annehmen zu fönnen. Stößt Ihnen Etwas zu, so wenden Sie sich an mich. Es darf Ihnen von Niemandem Unrecht geschehen; hierüber zu wachen ist für mich Ehrensache. Berstanden?"

Meyerhoff verneigte sich und wollte gehen.

"Noch Eins!" rief Herr Locke ihm zu und Meyershoff trat näher, während jener ein Stück Papier zur Hand genommen hatte, das er in alle möglichen Formen brach.

"Ift Ihnen noch nichts aufgefallen?" fragte Herr Locke mit einer leisen, tiefen Stimme. "Ich meine, ein Berhältniß zwischen zwei Personen, die Beide diesem Hause, wenn auch in ganz verschiedenen Stellungen, angehören."

Locke bemerkte in Menerhoffs Augen ein eigen= thumliches Bligen. Er schien sich zu besinnen. Nach einem Weilchen sagte er:

"Ich weiß nicht, wodurch ich mich so ehrendem Bertrauen dankbar bezeigen kann."

Berr Locke winfte ablehnend mit der Sand.

"Nicht wahr," fuhr er fort und Meyerhoff, der keinen Blick von dem Gesichte seines Chefs abwandte, bemerkte, wie dieses von einer leichten Blässe übers flogen ward, "nicht wahr, es ist Ihnen schon auf-

gefallen, daß fich zwei Personen in diesem Saufe lieben?"

"Wie könnte mir das auch entgangen sein?" äußerte Menerhoff in verbindlichem Tone, sest sein Auge auf Locke's Gesicht gerichtet, das immer blässer und blässer wurde.

"Und glauben Sie, daß diese Liebe eine gegenseitige ift? Glauben Sie, daß sie ihn wieder liebt?"

"Oft haben Fremde dafür ein schärferes Auge, als die Betheiligten selbst," gab Meyerhoff zur Ant-wort, und Locke begegnete, als er gespannt zum Sprecher aufsah, einem so durchbohrenden Blicke, daß er sein Auge schnell wieder abwandte. "Soll ich sagen, was ich als Fremder beobachtet habe, so liebt sie ihn wieder."

Herrn Lode's Hände zitterten, das Stud Papier, mit dem er gespielt hatte, fiel zu Boden.

"Mit der ganzen Gewalt ihres Herzens — liebt ihn wieder," fuhr Menerhoff begeistert fort, während er auf dem freideweißen Gesicht Locke's die blauen Adern zu Tage treten sah, "wie nur eine Gemahlin ihren Gatten lieben kann."

Außer sich sprang Locke von seinem Stuhle auf und rief mit freischender Stimme dem Sprecher zu:

"Wen liebt fie?"

"Wen anders als Sie?" antwortete Meyerhoff mit erkünsteltem Erstaunen. "Mein Gott, ich hoffe nicht zu Mißverständnissen Veranlassung gegeben zu haben; wen anders liebt Ihre Frau Gemahlin so hingebend, so heiß — als Sie?"

"Sie sind ein —" Locke sprach das Wort, das er auf der Zunge hatte, nicht aus. Sein Blick begegnete jenem eigenthümlichen Blize in Meyerhoffs Augen noch früh genug, um hinter der Maske der Dummheit das ausgesprochenste Nafsinement zu erstennen. Mit einem gewaltsam erzwungenen launigen Lächeln ergänzte er: — "sonderbarer Mensch," und entließ ihn freundlich. —

Meyerhoff ging. Er kniff die Lippen zusammen und dachte an jenen Sonntag-Nachmittag, wo die Gouvernante vor dem Gedanken, Herr Locke könne unvermuthet zurückgekehrt sein, auf ihre Knie gesunken war und laut gebetet hatte.

# Capitel 4.

### Der Erbfolger.

Seit mehreren Tagen schon ift es in Locke's Saufe fehr still zugegangen. Die Treppen find überall mit Teppichen belegt; an jeder Thur ist eine Einrich= tung getroffen, daß sie sich, selbst von unvorsichtiger Sand regiert, leise und unhörbar schließt. Berr Lode geht mit befümmerter Miene umber und Jeder sucht ihm auszuweichen. Halbe Tage ist er im Comptoir gar nicht sichtbar. Er hält sich oben in feiner Familien= wohnung auf, wo es noch viel stiller hergeht, als unten. Zwei Aerzte kommen täglich mehrere Male, mitunter wird auch in der Nacht zu ihnen geschickt. Wenn auf dem Corridor ein Dienstmädchen dem andern begegnet, flüstert stets die Eine, die eben aus einem gewissen Zimmer tritt: "Er wird wahr= scheinlich sterben!" Bor wenig Monden erst hallten derseiben Person wegen, die im ganzen Sause Alles jest so still macht - diese Räume wieder, von dem, Jubel zahlreich geladener Gäste, und die Treppen, die, jest mit Teppichen belegt sind, waren an einem ge-

wiffen Tage mit Guirlanden und Rränzen behangen. Das war am Tauftage des kleinen Locke. Seine Geburt murde festlicher begangen, als die glanzendste Hochzeit, und in den Räumen eines Fürstenpalaftes, wo ein erwachsener Thronerbe mit dem Tode ringt, fann feine drückendere Schwüle herrschen, als jest in dem Fabrikanten - Saufe, seit der Säugling hoffnungslos an einer jener Krankheiten darniederliegt, die so vielen garten Kindern die Leiden und Freuden menschlichen Daseins abschneiden. Die Todtenstille im ganzen Haus war nur ein Mal unterbrochen worden: Madame Locke hatte zu ihrem Gemahl unter wehmüthig en Thränen geäußert: "Ich bin ge= faßt, daß Gott ihn wieder zu sich nimmt." Diese Resignation war Herrn Locke fremd und unheimlich. Er warf seiner Gemahlin einen wilden Blick zu. stampfte heftig mit dem Fuße und ließ sie allein.

Eines Tages war Alles noch viel stiller im Hause. Man sprach nicht in gedämpstem Tone mehr, sondern man flüsterte; man traute der die Schritte dämpsenden Eigenschaft der Teppiche nicht mehr, sondern schlich auf den Zehen über diese hinweg. Nur ein Schritt wandelte sest und unbefangen über die Teppiche und schallte laut in einem stillen

Zimmer wieder, in demfelben Zimmer, in dem der Erbfolger lag — der Schritt der Leichenfrau. —

Locke's Haus gegenüber stehen eine Menge Frauen und Kinder, die neugierig nach der geöffneten Hausthür und nach den Fenstern des ersten Stockwerfs schauen. Ganz denselben Anblick gewährte diese Gegend vor wenig Monden, wo eine gaffende Volksmenge die glänzenden Equipagen zählte, die donnernd hier vorsuhren. — Ganz dieselben Equipagen siehen heute still und düster die Gasse entlang, — still, bis auf den ungeduldigen Husschlag der Nosse, welche die Bewandtniß des Weges, den sie jest vor sich haben, nur in dem furzgehaltenen Zügel empinden werden.

Endlich schwankt er heraus, der kleine Sarg, reich mit Silber und mit Blumen geschmückt, und während er langsam vorauszieht, sährt Wagen auf Wagen an der Hausthüre vor und von den Einsteisgenden sieht man nur die Füße. — Wie dunkle Schatten, gleiten die Equipagen an den Fenstern des Comptoirs vorüber — wie dunke Schatten, denn die im Solde des gebeugten Vaters stehenden Herren besigen den Tact, ihre Augen auf ihre Arbeit zu richten, anstatt, jener neugierigen, unbetheiligten

Menge gleich, die Gesichter nach dem Leichenzuge zu wenden. Der Zug ist vorüber, die Volksmenge gegenüber ist verschwunden, um ihn nach dem Friedshose zu begleiten.

Im Comptoir herrscht tiese Stille, — nicht die Stille einer erschütterten Theilnahme, sondern die Stille der Ceremonie. Im Geheimen denkt wohl sast Jeder bei sich: "Es sind schon viele Kinder gestorben, Kinder, deren Väter bemitleidenswerther waren, als gerade dieser. Welche Ostentation um den Tod eines Säuglings! Wer weiß, wie viele Menschen er, gleich seinem Vater, einst geknechtet haben würde, wenn er am Leben blieb." Die herrschende Stille wurde durch den naiven Lehrling, Carl, unterbrochen.

"Es ist ein eigenthümliches Gefühl," fagte er, "wenn man einen Mann, der Einem sonst felbst Thränen verursacht hat, weinen sieht."

"Wen meinen Sie?" fragte Mühlbach.

"Herrn Locke," war die Antwort.

Alle schwiegen. Biele lächelten verstöhlen.

Carl, der das Stillschweigen, womit seine Bemerkung übergangen ward, kaum empfand, noch weniger verstand, fuhr nach einer Weile fort: "Am meisten aber weinte Jemand, der am wenigsten Ursache hat, über den Tod eines fünftigen Erben zu weinen."

Tiefes Schweigen.

"Der Jemand, den ich meine," sprach Carl nach einer Pause weiter, "faß im zweiten Wagen."

Wieder schwiegen Alle, aber Jeder suchte sich ins Gedächtniß zurückzurufen, wer in dem zweiten der Schattenwagen gesessen haben konnte.

"Ich meine Clärchen, die Nichte Herrn Locke's," fügte Carl nach einer neuen Pause hinzu.

Menerhoff schien den eben geschilderten Borgängen im Comptoir keine Aufmerksamkeit geschenkt zu haben, tropdem fragte er jest den Lehrling:

"Was berechtigt Sie zu dieser Annahme?"

"Nun," entgegnete Carl, "weil sie doch jedenfalls die Universalerbin ihres Oheims wird, wenn dieser finderlos bleibt."

"Davon verstehen Sie nichts," rief Meyerhoff scheinbar verächtlich. Mit einem Seitenblicke auf den Buchhalter fügte er hinzu: "Herr Locke hat noch hundert andre Berwandte mit gleichen Ansprüchen an seine Hinterlassenschaft."

Im Geiste hing Meyerhoff an Mühlbachs Lippen, in dessen dichtester Nähe er sich jest zu schaffen machte. Er wußte, daß er jest in das Gehirn des Buchhalters eine Brandrakete geworfen hatte, er wußte, daß die eben aufs Gerathewohl ausgesprochene Behauptung von diesem, dem Geschäfte schon seit mehr als einem Decennium dienenden, mit allen Berhältnissen des Hauses und der Familie vertrauten Beteran beistimmend oder widersprechend beantwortet werden würde.

"Herrn Locke's Berwandtschaft," begann endlich Mühlbach, indem er sich von seinem Plaze erhob und nach dem Ofen ging, um das Feuer anzuschüren, — "Carl," rief er dem Lehrling zu, "sagen Sie doch dem Markthelfer, er solle Holz hereinbringen, aber schnell, ehe Herr Locke vom Kirchhofe zurücksehrt."

Mühlbach suchte die letten Holzstückhen und Splitter aus dem Holzsorbe zusammen und bemühte sich ängstlich, dieselben unter die nur noch glimmende Masse im Ofen zu vertheilen, daß die vorhandene Gluth sich von diesen Fragmenten wenigstens so lange nähren konnte, bis der neue Holzvorrath ankam.

"So thun Sie doch, Carl, wie Ihnen herr Mühlbach geheißen hat," donnerte Meyerhoff den Lehrling an, der ruhig sitzen ge blieben war und mit einem Blicke der Verwunderung auf Meyerhoff sich jetzt schnell auf den Weg machte. Damit war jedoch bei Mühlbach das alte Gleichgewicht, das zur Wieder= aufnahme des vorhin abgebrochenen Gesprächs nöthig war, noch nicht hergestellt, denn der Buchhalter war besorgt, daß der Bringer des neuen Holzvorraths in der Hausstlur mit Herrn Locke zusammentreffen möchte und blickte in ängstlicher Erwartung nach dem Fenster.

"Alfo was wollten Sie fagen, herr Mühlbach?" fragte Menerhoff.

Mühlbach antwortete nicht, sein abwesender Blick schweifte nach dem Fenster.

"herr Mühlbach!" raunte Meyerhoff dem Buchhalter zu, "vergessen Sie Ihre Rede nicht, ich hatte Sie, glaube ich, unterbrochen."

Mühlbach wandte sich um und sah den Sprecher mit abwesendem Blicke an. Als hätte er Etwas versäumt, drehte er den Kopf schnell wieder nach dem Fenster und fragte Meyerhoff:

"Fuhr da nicht eben ein Wagen vorbei?"

Inzwischen trat jedoch der Markthelfer, den Korb bis über den Rand mit Holz gefüllt, durch die Thür und, nachdem er im Ofen unter Mühlbachs Leitung gehörig aufgeschüttet hatte, verließ der Buchhalter seinen Posten am Ofen und kehrte unter vergnügtem Händereiben, wie eine Mutter, die ihr Kind nach langem Mühen in festen Schlaf gewiegt hat', be-ruhigt an seine Arbeit zurück.

"Was wollten Sie vorhin sagen?" wiederholte Meyerhoff leise seine Frage.

"Wovon sprachen wir denn?"

"Ich habe es selbst vergessen, ich erinnere mich nur, daß Sie sagten, — Herrn Locke's Verwandt= schaft."

"Herrn Locke's Verwandtschaft," recitirte der Buchhalter mit nachdenkend zur Decke emporgerichteten Augen; "ja richtig, Herrn Locke's ganze Verwandtschaft beschränkt sich nur auf diese einzige Nichte. Sie ist Schwesterkind von Madame Locke und auch deren einzige Verwandte."

"Nun - und -?"

"Run, und diefer fällt einst das ganze Bermögen zu."

"Das glaube ich doch kaum," warf Meyerhoff mit der ganzen Gleichgültigkeit hin, mit welcher man Dinge, die Einen wenig interessüren, bespricht.

"Auf Ehre!" rief Mühlbach fast gereizt.

"Meinen Sie wirklich?"

"Es verhält sich schlechterdings nicht anders."

"Aber wie dann, wenn Herrn Locke's Che wieder mit einem Kinde gesegnet wird?"

"Dann erhält die Nichte einen gleichen Antheil mit diesem Kinde, so steht es in Herrn Locke's Testament. Das weiß ich, weil Herr Locke selbst kein Geheimniß hieraus gemacht hat, um, seiner Nichte in den Augen der Welt die Stellung einzuräumen, die sie einnimmt."

"Ein fehr edler Zug von Herrn Locke," bemerkte Menerhoff.

"Ah!" rief Mühlbach, "Leute, die es mit dem Wohle Fremder weniger genau zu nehmen scheinen, sind oft in ihrem eigenen Familienkreise die zärtlichsten Menschen."

"Und diese Nichte," rief Carl laut über das ganze Comptoir und schlug mit der Faust auf sein Pult, "muß meine Frau werden! Punctum!"

Das ganze Personal schlug ein schallendes Gelächter auf. Meyerhoff aber wandte sein Gesicht nach dem Fenster und das Gesicht war roth geworden, wie das rothe Löschblatt, das er zwischen den Fingern zu einer Kugel zusammendrückte. Die UeuBerung des Lehrlings flang in seinem Innern wieder — wie der Schuß aus einer Flinte, die er heimlich geladen hatte und, von der Hand eines unvorsichtigen Anaben abgeseuert, plöglich frachen hört. So stand er noch am Fenster, als eine Equipage langsam vorfuhr. Herr Locke stieg aus mit seiner Nichte. Starren Auges verfolgte Meyerhoff das Kind, bis er es nicht mehr sehen konnte.

# Capitel 5.

#### Gine Gedankenkette.

Wie schon oft, seit Meyerhoffs Eintritt in das Geschäft, sah man auch heute, zur späten Abendzeit, durch die Nigen der Comptoirläden Licht schimmern. Meyerhoff war wieder allein zurückgeblieben. Aber er arbeitete nicht — er saß san seinem Pulte, in tieses Sinnen versunken. — So saß er schon seit Stunden. Er beschäftigte sich mit dem Glücke Desjenigen, der einst Clärchens Hand erhalten wird. Irgend ein junger, reicher, angesehener Mann wird sie erhalten. Wo mag er jest weilen, dem sie im

Geheimbuche der Geschicke bestimmt ift? Noch fennen Beide sich nicht. Noch schläft in ihren Bergen der Kunke der Liebe. — Liebe? hier liegt eine Wendung! Der wird Clarchens Sand erhalten, den fie liebt! Sie wird ihn auf einem Balle, auf einer Badereife fennen lernen. Dann ift ja die Liebe das Werf eines Augenblicks. Clärchen wächst gewiß einst zu einem schönen Mädchen beran. Wenn das fleine, allerliebste Gesicht, das wie gemalt aussieht, einst die verftändigen, eigenwilligen, stolzen Büge jung= fräulicher Reife erhalten haben wird — wenn aus dem dunkelblauen großen Auge einst der gebildete Beift und die Anmuth des Bergens hervorleuchten wird - und dazu, gerade wie schon jest - über der Stirn und um die Schläfe fich die braunen Löcken ringeln bis in den Nacken hinab, — wer sollte nicht auf der Stelle von ihr bezaubert werden? Aber nicht Jeder, dem diefer Zauber das Berg ver= sengt, kann ihr Gemahl werden. Nur Einer, den sie wiederliebt. Und dieser muß sich durch Etwas auszeichnen, das die sprode Schone fesselt - durch Liebenswürdigkeit, Männlichkeit - durch eine ftatt= liche Figur, wie zum Beispiel Meyerhoff fie hat, der jest an den Comptoirspiegel tritt und darin ein regel=

mäßig gebildetes Gesicht sieht. Ueber die rothen Wangen bis zum Kinn hinab zieht fich eine ganze Milchstraße winziger schwarzer Pünktchen bin: der Unsat zu einem ftarten Barte, der so rabenschwarz wird, wie das üppige Saar über der etwas niedern Stirn. Welchen Zauber übt solch ein Bart auf das schöne Geschlecht aus! Welchen Zauber aber erft das Lächeln mit halbgeöffnetem Munde, aus welchem zwei Reihen blendend weißer Zähne wie Perlen hervorbligen! Und die garte, weiße Sand, mit den schmächtigen Fingern, und der Accent und Wohllaut der reinen nord= deutschen Aussprache, den man hier allgemein be= wundert! Ein solcher Mann könnte schon unwider= stehlich sein; daß er es Andern bereits gewesen ift. fann mehr als Eine bezeugen. — Wer freilich bürgt für Clärchens einstige Geschmackerichtung? Man sagt, daß Gewohnheit zur Anhänglichkeit und Anhänglich= keit zu Liebe werden kann. Meyerhoff erinnert sich eines armen Clavierlehrers in feiner Baterstadt, der eine seiner reichsten Schülerinnen geheirathet bat. Sie war ein Kind, wie Clärchen, als der junge Musiker seinen Unterricht begann. Das Kind gewöhnte sich während der Reihe von Jahren, wo es seine Schülerin war, so an ihn, daß die Jungfrau

fich nicht wieder von ihm trennen fonnte. Die Eltern wollten die Seirath nicht zugeben, das Mädchen ver= fiel in Trübsinn; in der ganzen Stadt sprach man damals von dieser Geschichte, die mit dem Tode des Mädchens geendet haben würde, wenn die Eltern sich nicht noch entschlossen hätten, in die Berbindung einzuwilligen. Herr Locke wurde auch nicht jeden Bewerber um seine Nichte aufnehmen, auch wird nicht jedes Mädchen aus Liebe mahnsinnig. Sie tröftet sich wohl mit der Zeit und nimmt einen Andern. Einen reichen und angesehenen jungen Mann, ganz nach dem Geschmack ihres Dheims. -Menerhoff ist nicht reich und angesehen, — er ist arm. Aber bis zu der Zeit, wo Clara's Sand vergeben wird, könnte er ihren Oheim um Das bereichern, was ein reicher Freier sein Vermögen nennt. In der That, das fonnte er, er fonnte ein angesehenes, unentbehrliches Glied der Firma Locke werden, wenn er — eine entsprechende Stellung im Sause einnähme, eine Stellung — in der er sich hervorthun, in der er dem Geschäfte große Vortheile schaffen könnte. — Den wichtigsten Posten befleidet Berr Locke selbst: die Abzüge, die er den Webern bei der Ablieferung am Lohne macht, betragen jährlich Tausende. —

Senftenberg unterstüßt Herrn Locke und fühlt deshalb Gewissensscrupel — der weichmüthige, schwärmerische, verliebte Senftenberg! Meyerhoff sprang plößlich auf. "Das ist die Stellung, in der sich Jemand hersvorthun kann!" rief er halblaut und wies mit dem Finger nach der Seite der Gasse hinüber, wo Senfstenberg wohnte.

In starres hindrüten verloren, blieb er eine Weile so stehen. Dann seste er sich wieder an sein Pult, breitete beide Arme aus und legte den Kopf darauf, um über Etwas nachzudenken. Bor Meyershoff stand die Lampe. Er hatte, als er die Arme auf das Pult legte, ein Federmesser bei Seite geschoben, das Messer war dadurch in eine Lage gestommen, in welcher die geöffnete Stahlklinge die Strahlen der Lampe aufsing und blisend wieder ausstrahlte.

Als Meyerhoff nach einiger Zeit den Kopf wieder emporrichtete, wurde sein Auge von dem Bligen geblendet. Gerade so hatte ihm hier in diesem Hause schon einmal Etwas entgegengebligt und sein Auge geblendet. Aber es war kein Messer gewesen, auch kein Glas, wie er Anfangs geglaubt hatte, sondern— ein Schlüssel. Diese kleine Gedankenkette scheint

elektrisirt zu sein: als Meyerhoff das lette Glied derselben berührte, fuhr er zusammen. Hier in dieser alten Brieftasche liegt noch der Schlüssel — der Schlüssel zum Schreibsecretär der schnen Gouvernante.

Es ist bitterkalt im Comptoir geworden. Meverhoff zieht seinen andern Rock an, löscht die Lampe aus und geht nach Hause.

Schlassos wälzte Menerhoff sich die ganze Nacht hindurch auf seinem Lager.

Um die Zeit, wo die Kräfte Anderer von einem gesunden Nachtschlummer erfrischt und neu gestärkt sind, ging er am andern Morgen müde durch die engen Gassen nach dem Comptoir.

Bor der Hausthur stand ein Handschlitten mit einer rothgesäumten Rehdecke. Eine kleine verschleierte Dame saß darin, mit Muff und Pelz versehen. Es war Clärchen, die ein Markthelfer eben nach der Schule fahren wollte.

Der Anblick verlieh dem rasch heranschreitenden Meyerhoff neue Lebenskraft. Er vergaß in diesem Augenblicke die durchwachte Nacht. — Zum ersten Male in seinem Leben machte er sich mit einem Kinde zu schaffen. "Wie geht es, Clärchen?" fragte er in herzelichem Tone.

"Ach!" seufzte Clärchen, ich bin sehr, sehr traurig um meinen kleinen, lieben Cousin."

Sie schüttelte wehmüthig das kleine Haupt und Menerhoff sah durch den weißen Schleier hindurch, wie ein Thränenstrom aus den dunkelblauen Augen hervorbrach.

"Tröste Dich, liebes Clärchen," hörte sie ihn sagen, "er ist bei den Engeln oben und dort findest Du ihn wieder." Clärchen blickte zu ihm auf. In seinem Auge bliste eine Thräne, die er eben zerdrückte.

Der Schlitten setzte sich in Bewegung. Der gute, liebe Herr nickte Clärchen freundlich zu, sie nickte wieder. Un der Straßenecke blickte sie sich noch einsmal um. Da stand er noch und sah ihr nach und nickte ihr noch einmal zu. Und sie nickte wieder, während die Thränen von Neuem aus ihren Augen brachen. Aber sie waren süß diese Thränen, das Mitleid des guten Herrn hatte der Kleinen so wohl gethan!

# Capitel 6.

#### Ein Nebelbild.

Es ist Sonntags früh. In Senftenbergs Zim= mer brennt Licht. Er trifft die Vorbereitungen zu einer fleinen Geschäftstour. Die Andern, an ihre Scholle gebannt, beneiden ihn um die furze zweitägige Abwesenheit. Aber Senftenberg ist mürrisch. Chedem — ja ehedem — fannte er nichts Herrlicheres als das Reisen, je weiter, desto besser. Wie oft hat er sich herausgesehnt aus dieser kleinen, engen, trübseligen Kabrifstadt. Jest wird ihm der Abschied so schwer, so unendlich schwer! Schon bei einem Ausfluge auf das nächste Dorf überfällt ihn eine Sehnsucht, eine Art Beimweh, und jest muß er sich auf zwei ganze lange Tage von der Scholle trennen, auf der auch Mariens Kuß weilt. Und noch dazu heute, zum Sonntage, wo feiner füße Stunden im blauen Salon gewartet hätten! Deshalb ist er mürrisch, so mürrisch, daß er sich nicht einmal die Mühe nimmt, das Licht zu pußen, dessen hoher Docht wie ein schwarzer Schatten die Klarheit der Flamme durchbricht. Das Licht slackert unruhig, und die verschiedenen Gegenstände, welche als Schatten oben auf der Decke und an den Wänden erscheinen, werden mit gleicher Unruhe hin= und hergezerrt. Die Reisetasche wogt als eine riesige, unförmliche Figur von dem Mittelpunkt der Decke bis an die Kammerthürklinke herab und hinauf. Das Barbiermesser, einer Säge in einer Schneides mühle gleichend, säbelt über den ganzen Stubenshorizont hinweg. Die Pomadenbüchse, groß wie ein Sturmfaß, walzt bald oben, bald unten — auf und ab.

Mit diesem Schattenspiele unterhielt sich Senftensberg, der reisesertig auf dem Sopha saß. Die Schatten wurden schwächer und schwächer, das Licht glich einer glimmenden Kohle, zum Fenster blickte die Morgendämmerung herein. Die Grabesstille auf der Straße wurde durch ein leises, sernes Glöckeln unterbrochen. Es nimmt zu und kommt näher. Es ist das Schellengeläute zweier Pferde, und bald hält unten vor Senstenbergs Hausthür der Postschlitten und der Postillon gucht nach Senstenbergs Fenster hinauf und knallt mit der Peitsche. — In den Häusern liegt Alles im tiesen Schlase, kein neugieriges Gesicht

wird von dem Peitichenfnalle und bem Schellengelaute ans Fenfter gelocht.

Senftenberg tritt aus der Hausthur. Sein erffer Blick richtet sich sehnsuchtsvoll nach einem Kenster in Locke's Hause. Leise bewegt sich dort oben die weiße Gardine. Bie ein Nebelbild entiteht dahinter ein weißes Gesicht und ein weißes Blondenhäubchen und zwischen Beiden ein schwarzer glänzender Streifen. Ein fleiner Theil von einer durch einen aufs Fenfterbret aufgestützten Arm emporgedrängten Achsel, die in ein weißes Negligée gehüllt ist, wird noch sichtbar. Das Nebelbild nickt herunter, Senftenbergs Auge gleitet blitichnell über alle Genfter der Strafe, dann wirft er ein Rughandchen zu ihr hinauf. Die Pferde ziehen an und das Nebelbild ist vergangen, zerronnen. Am blauen Winterhimmel färben fleine Wölkchen sich rosenroth, Kenster und Eiszapfen bligen und auf Senftenbergs Gesicht zucht, wie ein Sonnenaufgang, ein Freudenstrahl. Er warf noch einen Blid nach den weißen, stillen Gardinen hinauf. Dann dachte er bei fich: "Ja, warte nur, es kommt die Zeit, wo Dich fein Vorhang mehr verhüllt."

"Nun, Schwager, fahrt zu!" rief er lustig dem Postillon zu. "Es sest ein gutes Trinkgeld. Jest

blast aber gleich ein lustiges Lied. Dann gebe ich Euch eine seine Cigarre."

Der Postillon setzte das Horn an und blies ein Lied, daß es von den beiden Häuserfronten der Gasse wieder zurückschalte. Gewiß — sie hört es noch und weiß auch, daß es ihretwegen geschieht. Und wie das Horn in lustigem Nhythmus schmetterte und das Schellengeläute, nach dem Trab der Pferde, begleitend dazu rauschte und klang — da sang immer und immer in Senstenbergs frohem Herzen eine Stimme dazu:

"Ja, warte nur, es kommt die Zeit, Wo dich kein Borhang mehr verhüllt,"

bis das Horn schwieg und der Schwager sich von seinem Bock zu Senstenberg neigte, um die Eigarre, die ihm dieser gegeben hatte, an Senstenbergs Cigarre anzuzünden.

## Capitel 7.

### Ein Schattenbild.

Die Stimmungen des Menschen, und besonders des Liebenden, wechseln wie Aprilwetter. Weihevolle Augenblicke, die mit einer Macht das Berg umspannen und rings umber die Welt vergolden, als solle es nun auf ewig so bleiben, vergeben, verschwinden, wie ber einzige Sonnenstrahl, der aus grauem himmel hervorbrach und über eine ganze trübe Landschaft den lichten, sonnigen Tag verbreitete — auf wenige Augenblicke. — So könnte man annehmen, daß die glückliche Stimmung, in der Senftenberg unter den Rlängen des Posthorns gestern früh das Städtchen verließ, hundert Eindrücken, Gedanken oder Launen gewichen sei, daß die Beschwerden der Winterreise, der Verkehr mit den prosaischen Menschen sein Berg ernüchtert haben, daß seine Rückfehr jest, spät am Abend, in bittrer Rälte, in einer Entfernung von jenen schönen Morgenaugenblicken von weit mehr als hunderttausend Secunden — daß seine Rückfehr jett in das Städtchen von einem mehr reflectiven Zustande begleitet sei.' Waren doch der sternenlose, schwarze Himmel, die eisigen Schneeslocken, die dem im offenen Schlitten Sitzenden ins Gesicht wirbelten, daß er oft die Augen schließen mußte, die finstern Fenster, an denen er vorübersuhr, und die mattbeleuchteten fleinen Scheiben, hinter denen noch der Webstuhl klapperte, Aufsorderung genug, darüber zu grübeln, wie nicht Alles so bleibt, wie es ist; wie schöne Morgen von trüben Nächten verwischt werden können, wie ein freundliches Nebelbild hinterm Fenstervorhange bei Sonnenausgang — zur Nachtzeit ein schwarzer scharf abgegränzter Schatten ist.

Aber Senftenberg besaß keines jener Herzen, in benen die Stimmungen wie Aprilwetter wechseln. Als der Schlitten in die Straße einlenkte, wo seine Wohnung war, lebte jener glückliche Morgen trot Nacht und Schneegestöber in seiner Seele frisch wiesber auf.

Der Postillon mußte das Lied wieder blasen, das Schellengeläute rauschte gerade so lustig wieder drein, und dazu sang in Senstenbergs frohem Herzen die alte Stimme wieder:

"Ja, warte nur, es kommt die Zeit, Bo dich kein Vorhang mehr verhüllt." Marie's Fenster waren sinster. Senstenberg stieg aus, und während er in seinem Zimmer Licht ansündete, hörte er das Glöckeln des sich entsernenden Gespanns allmählig verklingen. Marie wußte, daß er um diese Stunde zurücksehren würde. Daß sie so spät kein Licht in ihrem Zimmer brennt, gebietet ihr die Vorsicht. Aber sie wird sich am sinstern Fenster zeigen. Und der himmel ist dem Liebenden günstig, denn eben stiehlt sich das Mondenlicht durch das Schneegewölk und wirft seinen Glanz stimmernd auf die Glassscheiben, hinter denen bald ihr liebes Gesicht als Nachtgruß erscheinen wird.

Senftenberg sieht im Mondenlicht Alles ganz deutlich: die geschlossenen Comptoirläden unten; sogar, von der Hausthüre auslaufend, viele Fußtapfen im Schnee, welche seine Collegen beim Nachhausegehen dort zurückgelassen haben. — Er sieht Alles ganz deutlich, aber das Mondenlicht kann auch täuschen. — Wo ist denn die Bronceampel mit den immersgrünen Schlinggewächsen, die man sonst an Mariens Fenster hängen sieht? Der trügerische Mondenschein lügt sie hinweg. — Auch das Lichtbild, Faust und Greichen, das sonst immer so blendend weiß herübersteuchtet, sieht man jest nicht. Die Fenstervorseger,

die sie mit eigner Hand gehäfelt hat, sind auch nicht da. Die hat sie wohl weggenommen, wer weiß weshalb.

Senftenberg blickt hinüber und immer will sich Niemand zeigen. Er muß sie heute noch einmal sehen, sie hat es ihm heilig versprochen. Er stellt fein Licht so, daß sie, wenn sie herüberblickt, seinen Schatten am Fenster sehen muß und auch den Schatten des Zeigefingers, den er scherzhaft drohend erheben will. Es bleibt Alles still hinter dem Fenster. Sieh'! ein dunkler Ropf zeigt sich. Senftenberg will drohend den Finger erhehen, da glaubt er zu hören, daß drüben haftig die Fensterwirbel zurückgeschnellt werden und, ehe er sich von der kleinen Ueberraschung er= holt, wird auch schon das Fenster ausgestoßen. Warum Das? Senftenberg läßt die Hand wieder sinken. Es legt sich drüben ein Ropf weit zum Fenster heraus und durch die Todtenstille der Winternacht ruft eine tiefe Stimme herüber: "Herr Senftenberg!"

Der Gerufene schauerte zusammen. Die Stimme flang hohl, wie ein Ion aus einem Grabe.

"Herr Senftenberg!" rief es wiederholt, "warum gehen Sie nicht zu Bett?"

Das war Locke's Stimme! Das war Locke, der ihm aus Mariens Fenster zugerusen hatte!

Senftenberg antwortete nicht, er taumelte mehrere Schritte zurück in sein Zimmer. Er hörte nicht
mehr, wie das Fenster drüben wieder zugeschlagen
wurde, er war in das Sopha gesunken und sah
stieren, gedankenlosen Blicks nach der Decke und
nach der Wand, wo sich im Scheine des herabge=
gebrannten, unruhig flackernden Lichts wieder die
Schatten des Barbiermessers und der Pomadenbüchse,
welche beiden Gegenstände auf demselben Flecke stehen geblieben waren, mit dem Schatten der Neisetasche, die er gerade wieder auf denselben Fleck gesetzt hatte, wild umherjagten.

## Capitel 8.

## Eine Thräne.

In einer verzehrenden Spannung öffnete am nächsten Morgen Senftenberg die innere Glasthüre, welche zum leichteren Verschluß des Comptoirs diente. Seine Collegen begrüßten ihn wie immer; auf ihren Gesichtern, in ihren Neden lag Nichts ansgedeutet, das auf irgend einen besonderen Borgang hätte schließen lassen. Auch Herr Locke war wie immer und hörte ruhig Senftenbergs Bericht über die Ressultate seiner Geschäftsreise an.

Im Laufe des Vormittags ersuhr Senftenberg von Carl, der im Hause wohnte, daß herr Locke seit gestern die bisherige Wohnung der Gouvernante zu seinem Arbeitszimmer gemacht und dieser ein Gemach nach dem Garten heraus dafür eingeräumt habe.

Senftenberg sollte bald mehr erfahren. Ehe die Mittagsstunde schlug, rief ihn der Chef zu einer Privataudienz.

"Ich glaube," begann Herr Locke, "es bedarf zu Dem, was ich mit Ihnen jest zu sprechen habe, nach dem gestrigen Borgange keiner weitern Einleitung. Liebesverhältnisse unter Leuten, die mir dienen, dulde ich nicht. Lassen Sie daher Ihre Tändeleien mit der Gouvernante meiner Nichte von jest ab fallen."

"Da Sie von Allem unterrichtet zu sein scheinen," entgegnete Senftenberg mit großer Festigkeit, "so scheue ich mich nicht, Ihnen zu sagen, daß Tändeleien zwischen Fräulein Marie und mir nicht stattgefunden

haben. Ich hatte die ernsteste Absicht, sie zu heisrathen und habe sie noch."

"Ich hätte Ihnen mehr Vernunft zugetraut," rief Herr Locke erbittert; "die Gouvernante meiner Nichte wenigstens," fügte er in schneidendem Tone hinzu und machte mit dem Kopse eine zickzackartige Bewegung, "scheint Ihnen an Einsicht überlegen zu sein."

"Es dürfte für Sie schwer halten, mich davon zu überzeugen."

"Das fommt mir auch gar nicht zu, denn ich bin — hi, hi, nicht Ihre Gel—, nicht die Gouvernante. Nur Eins habe ich in dieser Sache zu thun,
— Ihnen die Briefe abzusordern, die Fräulein Marie Ihnen geschrieben hat."

"Die fommen niemals und niemals in Ihre Bande," rief Senftenberg unter bitterm Lachen.

"Noch Einmal," sagte Herr Locke in seiner ganzen ruhigen Principalswürde, "geben Sie mir die Briefe."

"Das wäre ein Treubruch gegen Marie und zugleich eine Beschimpfung meines bessern Selbst."

"Treubruch!" sprach Herr Locke verächtlich nach, "berücksichtigen Sie, wir spielen hier nicht Theater

und sagen Sie nicht Marie," fügte er, mit dem Fuße stampfend, hinzu, "das ziemt sich nicht, wenn Sie mit mir über diese Person sprechen. Für Sie ist sie Fräulein Helmenreich!"

In Senftenberg fochte es. Er bebte am ganzen Körper und wußte nicht, wo er die zitternden Hände hinthun follte, um seinem Gegner die heftige Aufzregung seines Innern zu verbergen. Es sehlte ihm in solchen und ähnlichen Fällen an Worten. Er wußte auch jest nichts zu entgegnen, als:

"Die Briefe erhalten Sie nicht, selbst wenn meine Existenz davon abhinge!"

"Ich bin weit entfernt," erwiderte Herr Locke stolz, "Ihnen Etwas abzuzwingen. Sie verletzen mich aufs Tiefste, wenn Sie glauben, ich wäre gemein genug, Ihnen dieser Bagatelle wegen Amt und Brod zu entziehen. Ohne Zweisel würde ich von dem Grundsatze, Liebesverhältnissen unter Leuten, die zu meinem Hause gehören, entgegenzutreten, eine Ausnahme gemacht haben — denn ich trage gern zum Glücke Anderer bei — wenn die Person, der Sie Ihre Zuneigung widmeten, Ihrer würdig wäre."

Senftenberg richtete sich empor. Er wollte Herrn Locke ins Wort fallen, aber dieser fuhr fort:

"Sie wollen mir Fraulein Helmenreichs Briefe nicht geben, gut — hier sind die Briefe, die Ihre hand an diese Dame schrieb."

Herr Locke griff in die Tasche und überreichte dem in sich zusammensinkenden Senstenberg ein Packet zusammengebundener Briefe, die er als die seinigen wiedererkannte.

"Sie hat sie mir freiwillig übergeben," suhr Herr Locke fort, "als Beweis, daß sie keine jener Romanheldinnen ist, die ihrer Liebe wegen den Feuertod erleiden, — denn sie bebte schon vor einer kleinen momentanen Verlegenheit."

Senftenberg war seiner nicht mehr mächtig. Der bärtige junge Mann stütte den Kopf auf die Hand und weinte bitterlich. Mit der andern Hand hielt er seine Briefe fest.

herr Lode ging auf ihn zu, flopfte ihm fanft auf die Schulter und sagte in milbem Tone:

"Nehmen Sie meine Worte nicht so hart, wie sie vielleicht klingen. Sie sind noch jung. Sie kennen die Welt und die Menschen noch wenig. Lassen Sie sich diese erste, bittre Enttäuschung für Ihr ganzes Leben als Warnung dienen. Ich meine es väterlich mit Ihnen. Gehen Sie hin und sagen

Sie es den Andern, die mich eben so verkennen, wie Sie mich verkannt haben."

Senftenberg reichte wehmüthig seinem Chef die Hand und ging hinaus. Als er sich beim Schließen der Thür wieder umdrehen mußte, sah er, wie Herr Locke ihm noch einmal mit der Hand freundlich grüßend zuwinkte.

In diesem Augenblicke hatte Senftenberg sich worgenommen, Herrn Locke Mariens Briefe zu übersbringen; als er aber in seinem Zimmer stand und sein Piano anblickte, und die drei Feuernelkenstöcke, und gegenüber die Fenster, hinter denen sie oft hersübergesehen und gelauscht hatte; als er jede einzelne Stunde seiner Liebe, jedes Wort, das Beide mit einsander getauscht hatten, sich in die Erinnerung zurücksrief und Mariens Briefe wiederholt las und falzige Thränen darauf weinte, da rief es in ihm: "Es fann nicht sein!"

Er machte sich die bittersten Vorwürfe, daß er sich von Herrn Locke so weit hatte überreden lassen und versluchte den Augenblick, wo er ihm die Hand gereicht hatte. Eine Unterredung mit Marie mußte Alles wieder ausgleichen. Er lauerte ihr auf, aber sie ließ sich nirgends sehen. — Er schrieb ihr, Lisette

sollte, wie sonst, den Brief befördern; da erfuhr er, daß diese während seiner Abwesenheit aus dem Dienst gejagt worden sei! In seiner Berzweissung zog er den Lehrling ins Bertrauen. Dieser wohnte im Hause. Ihm mußte es leicht werden, den Brief der Gouvernante heimlich zuzustecken. Carl trug ihn tagelang mit sich herum und gab ihn endlich dem unglücklichen Senstenberg zurück. Das Zimmer der Gouvernante sei stets verschlossen, auch hielte sie sich sortwährend in den Gemächern der Madame Locke auf. Ob man ihr ansähe, daß sie leide, daß sie viel geweint habe? Carl hatte sie nur ein einziges Mal auf dem Corridore erblickt, ohne ihr Gesicht sehen zu können.

Wer der Berräther gewesen war, wußte Riemand. Senftenbergs Collegen deuteten auf Meyerhoff. Senftenberg sing an, es zu glauben.

Der junge Mann wurde schwermüthig, sein Aussehen erregte die allgemeinste Theilnahme.

herr Locke schenkte ihm die größte Ausmerksamkeit. Er war nachsichtig und liebevoll.

Senftenberg hätte es lieber gesehen, wenn Herr Locke ihm feindselig gegenüber gestanden hätte. Dann konnte Senftenberg ihm doch grollen und ihm alle Schuld aufburden, die fich nun immer schwerer und schwerer auf Marie's Seite neigte. Senftenberg hatte endlich den Entschluß gefaßt, Herrn Locke selbst um Erlaubniß zu einer Unterredung mit Marien zu bitten. Es wurde ihm schwer, einem Manne gegen= über, der ihm so väterliche Theilnahme bezeigte, un= dankbar zu erscheinen. Er wußte, daß sein Princi= pal es ihm für Schwäche auslegen würde. Indessen, er faßte sich ein Berz. Es war Nachmittags. Die Sonne ichien freundlich auf die Schneedacher herab. Im Comptoir hörte man das Jubeln und Schreien munterer Kinder, die in Locke's Hofe spielten. Madame Locke that Alles, was zur Erheiterung und Zerstreuung ihrer Nichte, die sich über den Tod des kleinen Cousins nicht zu trösten vermochte, beitragen konnte. Täglich mußten alle ihre Gespielen — Mädchen und Anaben — sie besuchen. Im Sofe war ein fünstlicher Gisberg errichtet worden, von welchem die Kinder auf kleinen Schlitten herabfuhren. Dieser Gisberg wurde heute eingeweiht.

Herr Locke stand in der Garderobe, deren Fenster auf den Hof hinausgingen, und schien dem lustigen Treiben der Kinder zuzusehen, als Senstenberg zu ihm trat.

Ein flüchtiger Blick durche Kenfter - und Senftenberg war wie gelähmt. Die Sprache versagte ihm. Denn mitten unter den Kindern ragte Jemand im blauen Kleide empor; — er kannte das blaue Kleid er kannte die anmuthige Gestalt. Es war Marie. Er vergaß, daß er neben seinem Chef fand und starrte unbeweglich nach Marie. Jest hob sie lächelnd ein Kind empor und füßte es; dann wich sie mit einem Sprunge einem Schlitten aus, der auf sie zu= fam; jest budte fie fich, flatschte mit den Sanden einem kleinen Knaben zu, der sich mit Mühe auf dem glatten Eise aufrecht erhielt und fing ihn mit ihren Sänden auf. Neben der Gouvernante stand Clärchen — still und niedergeschlagen, kaum vermochte irgend ein drolliger Unfall ihr ein Lächeln abzulocken.

Heit, die sich, ohne es zu wissen, Senftenberg heraus= nahm. Endlich sagte er zu ihm:

"Haben Sie Fräulein Helmenreich beobachtet? Sehen Sie, mit welcher Heiterkeit sie sich den Kindern hingiebt? Sind das Aeußerungen eines gebrochenen Herzens? Berdient sie, das Sie sich wegen ihr abhärmen? — Und nun werfen Sie einen Blick auf meine fleine Nichte. Sie ist nur ein Kind und trauert nur um ein Kind. Aber welchen Antheil nimmt sie an der allgemeinen Freude da draußen, die doch sie unmittelbarer angeht, als die beaufsich= tigende Gouvernante?!"

Senftenberg ließ sein Vorhaben fallen. Zum Tode betrübt, wandte er sich von dem Anblicke ab und wollte wieder gehen.

"Wenn Sie es nicht über sich gewinnen können," fagte herr Locke und Senftenberg blieb stehen, "Fräulein helmenreich zu vergessen, so rathe ich Ihnen — Beränderung. Berlassen Sie dieses haus, diese Stadt. Ich werde meinen Einsluß verwenden, Ihnen in der Ferne eine Stellung zu verschaffen. Denn nur die Entsernung von dem Gegenstande Ihres Schmerzes kann Sie schnell und sicher heilen."

Senftenberg antwortete nicht. Er ging an seine Arbeit zurück. — Sein Herz flopste stürmisch, seit er sie hatte lächeln sehn. D! sie hatte ihn nie geliebt! Sie selbst hatte ihm seit jener unglücklichen Wendung den Zugang abgeschnitten und nun zeigte sie sich wieder, da sie glaubt, daß in Senstenbergs Herzen alle Liebe, alle Sehnsucht verrauscht sein müsse, wie in dem ihrigen. Sie lächelte und scherzte mit den

Rindern! Db das Lächeln auch von Bergen fam? Db das Berg vielleicht blutete, wo der Mund lächelte? Alls sie sich mit den Kindern beschäftigte, war sie in ihrem Umte. Muß nicht auch Senftenberg feines Umtes warten, während sein Ber; brechen will? Aber sie vermochte boch zu lächeln! — Das sociale Leben macht mandem traurigen Gesicht ein Lächeln nothwendig. — Senftenberg entsinnt sich noch genau des Augenblicks, wo er als Kind mit seiner Mutter am frischen Grabhugel seines Batere ftand. Beide hatten sich von Bergen recht ausgeweint. Der Todten= gräber fam und sprach lange Zeit mit der Mutter. Und siehe da, über ein drolliges Wort, mas er im Laufe des Gesprächs unter hüstelndem Lachen aussprach, vereinten sich in der Mutter Antlit die Züge des Grams, in deren Furchen vorhin Thränen dahin= geronnen waren, zu einem Lächeln. Und wenn ber Geift seines Baters in diesem Augenblicke auf die Gattin herabgeblickt hatte, murde er ihr dies als Lieblofigfeit ausgelegt, murde er, wie jest fein Cohn, gedacht haben: sie hat mich nie geliebt? — Marie! Marie! Dein Lächeln ist Dir vergeben. Er weiß es, Du bist ihm treu, Du härmst Dich um ihn, Du bift seines Schmerzes würdig. Wenn nur ein einziger Mensch, und wäre es ein Bettelkind, ihm sagen möchte, daß es eine Thräne, eine einzige Thräne in Deinen Augen gesehen hat. Man räth ihm Bersänderung, Trennung. Oh! Der es ihm räth, hat nie die Liebe in ihrer ganzen Größe gekannt. Er hat ein kleines, enges Herz. Es wird eine Verstänstigung stattsinden, es wird sich Alles aufklären, nur Zeit und Geduld!

Senftenberg hat wieder neuen Muth, auch er lernt wieder lächeln. Er bringtzwei ruhige, friedliche Tage hin. Um dritten Tage — er ist gerade mit Meyerhoff allein im Comptoir — erhält er durch die Stadtpost einen Brief. In der Aufschrift erkannte er Mariens Hand. Er reißt ihn auf und liest:

"Das leichtsinnige Spiel, daß ich mit Ihrem Herzen trieb, ist so ernst geworden, daß ich Ihnen die Wahrheit nicht länger verhehlen darf. Ich habe Sie nie geliebt. Verlassen Sie diesen Ort, verzeihen Sie mir, und — wenn Ihnen dies nicht möglich ist, vergessen Sie

Marie Helmenreich."

Senftenberg sank von seinem Sessel. Als er wieder zu sich kam, lag er in Menerhoffs Armen.

Menerhoff führte ihn hinüber in seine Bohnung. Er blieb bei ihm.

"Bo ist der Brief?" fragte Senstenberg matt. "Ich habe ihn an mich genommen," antwortete Menerhoss.

"haben Sie ihn gelesen?"

Meyerhoff nickte.

"Geben Sie ihn mir."

"Jest nicht — wenn Sie ruhiger sein werden." "Ich bin ruhig," sagte Senftenberg lächelnd, "ich will ihn noch einmal lesen."

Menerhoff gab ihm den Brief. Senftenberg las ihn wiederholt durch.

"Für was halten Sie Das?" fragte Senftenberg, nachdem er eine geraume Weile auf einen Punkt im Briefe hingestarrt hatte.

Meyerhoff trat näher und fah in den Brief.

Senftenberg wies mit dem Finger auf einen runden Fleck, der nur um ein Weniges dunkler als das weiße Papier war und einen kleinen Nand hatte.

Menerhoff schüttelte fremd den Kopf.

"Für feine —" hier verfagte Senftenberg die Stimme; endlich brachte er das Wort "Thräne?" hervor. "Nichts von Thränen, lieber Senftenberg," entsegnete Meyerhoff und legte seine Hand zitternd auf dessen Achsel, "seien Sie ein Mann! die Welt ist groß, es giebt noch viele Mädchen, Ihr Herz wird wieder ruhig werden. Bor der Hand ist das ein schlechter Trost, das weiß ich, aber Sie werden andere Besanntschaften anknüpsen. Sie werden einst ein Wesen sinden, das Sie wahrhaft liebt, ein Wesen, das Ihnen eine Stüße sein wird und keine Last, wie es diese — diese Marie, diese Gouvernante geworden wäre. — Sie werden Das, was ich Ihnen einst in jenem Keller sagte, besser würdigen lernen und Ihre Wahl darnach tressen und einst, am Arm einer Gattin, die ist, wie sie sein soll, an mich denken und außrusen: der Meyerhoff hat doch Necht gehabt!" — —

Senftenberg geht zurück in seine Heimath. Er will nicht mehr dienen. Unterstützt von seinen nicht unvermögenden Verwandten, gedenkt er ein kleines Geschäft zu etabliren. — Morgen früh, wenn noch Alles schläft, reist er ab. Eben geht er von Pult zu Pult und reicht Jedem die Hand zum Abschiede. Sie werden ihn nicht wiedersehen; auch zu einem kleinen Abschiedssesse für heute Abend war er nicht

zu bewegen. Er will zeitig schlafen gehen, damit er morgen früh die Zeit nicht versäumt. Er hat nun Allen die Hand gereicht und geht nach der Thür. Noch ein Lebewohl und sie fällt hinter ihm ins Schloß.

Mühlbach, der Buchhalter, der alte Beteran, der so Manchen schon hatte kommen und gehen sehen, beugte den Kopf tief in sein Hauptbuch hinein und vergoß ein paar Thränen.

Um nächsten Tage schafften zwei stämmige Markthelfer einen großen Kasten aus dem Hause, in welchem Senstenberg gewohnt hatte. Er war schwer, dieser Kasten, und mußte behutsam angesaßt werden; denn mit großen schwarzen Buchstaben stand obenauf geschrieben: "Piano!"

Die Collegen sehen durch das Fenster zu, wie das Instrment, dessen Klängen sie Abends im Bor- übergehen so oft gelauscht hatten, auf den Wagen ge- laden wurde. Sie dachten an Senstenberg. Sie hatten ihn manchmal belächelt, wenn er ihnen unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut hatte, wem sein Spielen und Singen gälte. — Niemand lächelte jest über den offenherzigen Menschen, — als sein Clavier dahingefahren wurde, die Gasse

entlang. Er fann ihnen nun feine Geheimnisse mehr anvertrauen!

## Capitel 9.

## Marmornächte.

Daß der leergewordene Posten durch Niemand andern als Meyerhoff besett werden würde, wußte ein Jeder im Comptoir, auch wenn Senstenberg nicht die Weisung erhalten hätte, die letzten Tage vor seinem Abgange zu benutzen, um Meyerhoff in die Geheim-nisse der Einkaufsexpedition einzuweihen. Diesem Auftrag unterzog sich Senstenberg herzlich gern; denn das Mißtrauen, das er gegen Meyerhoff gehegt hatte, war seit jener Scene, die Mariens Brief herbeigeführt hatte, einer innigen Zuneigung gewichen. Bon keinem seiner Collegen war dem harmlosen Senstenberg der Abschied so schwer geworden, als von Meyerhoff.

Es giebt Naturen, über die ein Wort aus dem Munde eines Fernstehenden mehr vermag, als ein ganzer Kreis alter, gewohnter Freunde.

Menerhoff unterstütte Berrn Locke in der Gin= fauferpedition. Da steht er am Fenster, neben Berrn Locke, innerhalb der breiten Tafeln, vor denen sich das liefernde Personal, meistens aus Frauen und Mädchen bestehend, bunt durcheinander drängt. Vor jedem der beiden herren liegt, aufgeschlagen wie ein Buch, ein Stück Waare. Bom Anfang bis zu Ende wird es durchgeblättert, wie von einem Censor. Wo jur Untersuchung verdächtiger Stellen das scharfe Auge nicht ausreicht, wird der "Kadenzähler" aufge= jest, eine Art Loupe, unter welcher das feinste Ge= webe wie ein Strohgeflecht erscheint. Aus dem Munde der Censoren erschallen allerhand technische Namen von Webefehlern, wie ein "Neft," ein "Fädenbruch," ein "falsches Mufter eingeschoffen." Für jeden Fehler wird ein Abzug am Lohne dictirt.

"Wo ist der Blonde hin?" fragen sich die Frauen und Mädchen heimlich, "wo ist er hin," fragt sich eine alte hinfällige Frau, "der mich immer zuerst abfertigte, damit ich nicht so lange warten mußte?" "wo ist er hin," fragt sich ein junges Mädchen, "den ich nur bittend anzublicken brauchte, um meinen Bater vor einer schweren Gelostrafe zu schüßen?" "wo

ist er hin," fragen sich Alle, "der es nicht so streng, so genau mit uns nahm?"

Meyerhoff zeigt bald, daß er sich nicht begnügt, herrn Locke's Substitut zu sein. Er tritt mit einer Selbstständigkeit auf, die ihn dem Chef gleichstellt. Er übertrifft sogar den scharfen Cenforblick Locke's, denn er entdeckt nicht nur mit Leichtigkeit die verborgenften Kehler, er findet dabei auch noch Zeit, die hinter ihm mit dem Nachmessen der Stücke beschäftigten Bursche ins Auge zu fassen. Die nahmen's auch immer nicht so genau, wenn einmal ein Stück um eine halbe Elle zu kurz war, sie gehörten ja früher felbst zu den Webern. Jest ift keiner von ihnen sicher, daß in dem Augenblicke, wo der Eine oder der Andere die lette Elle an das Stück sest, Meyerhoff sich plöglich herum= dreht. An den Augen sieht er ihnen ab, wenn das Stück zu furz ift, und wenn er mit feinem durch= dringenden Blicke sie anschaut und dazu in einem eigenthümlichen, fast gereizten Tone fragt: "Wie viel?" da fann keiner eine Lüge sagen, und wenn nur eine Achtel=Elle am richtigen Maße gefehlt hat, es muß eingestanden werden.

Wenn Senftenberg mitunter allein in der Expedition war, nun, da erlaubte man sich wohl, sich gegenseitig über Das und Jenes etwas lauter zu unterhalten. Bei Meyerhoff hat man's Einmal verssucht und nicht wieder. "Was ist das für ein heilsloses Geschnatter?" rief er wild, "ich verlange Ruhe!" da wurden sie still, wie Kinder in der Schule.

Senftenberg war von allen geliebt, — vor Meyershoff haben Alle Respect. Senftenberg nahm den Hut ab, wenn er den Webersleuten auf der Straße begegnete, Meyerhoff läßt die Hände tief in den Tassichen seines weiten Ueberrockes ruhen und grüßt nur mit dem Munde. Wenn Senftenberg des Morgens in die Hausflur trat, da hatte er für jedes der dort harrenden Webermädchen irgend ein scherzhaftes Wort. Meyerhoff hatte nichts als einen kurzen Gegengruß für das im Chor gesprochene "Guten Morgen."

Clärchen grüßt immer sehr freundlich, wenn sie auf dem Wege zur Schule in Muff und Pelzmantel zwischen den beiden Reihen der in der Hausflur warstenden Webersleute hindurchgeht. Weshalb Meyershoff, wenn er der kleinen Dame zuweilen begegnet ist, seinen gewöhnlichen kurzen Gruß in ein freundsliches: "Guten Morgen, ihr lieben Leute" abgeändert hat, konnte Niemand begreifen; denn die Borauss

setzung, daß er heute vielleicht bei recht guter Laune sei, bestätigte sich später keineswegs.

Hoff in die neue Stellung "einschlagen" würde, die Art und Weise aber, wie sich Meyerhoff in der That entfaltete, überstieg seine fühnsten Erwartungen. Er nannte ihn im Stillen den Mann der strengsten Pflichterfüllung und war über die Acquisition Meyer-hoffs glücklicher, als über den größten Gewinn, den irgend eine gewagte Speculation ihm hätte bringen können. Meyerhoff ist oft des Sonntags bei Herrn Locke zu Tisch geladen, und da er frühzeitig zu arbeiten anfängt und Abends spät aushört, so hat ihm zur größern Bequemlichkeit Herr Locke in seinem eignen Hause eine Wohnung eingeräumt.

Man hätte Clärchen sehen sollen, als der Onstel ihr diese Neuigkeit mittheilte! Sie war außer sich vor Freude und eilte gleich in das für Meyershoff bestimmte Zimmer, um dort ihre kindischen Ansordnungen zu treffen, daß Alles recht ordentlich, recht schmuck aussah. Ein schöner Klapptisch, der im Zimsmer des Onkels stand und von diesem nicht benutzt wurde, mußte auf Clärchens inständiges Bitten gleich in Meyerhoffs Zimmer geschafft werden. — Es bes

stand aber auch wirklich zwischen Clarchen und Meyer= hoff, der ein wahrer Kindernarr war, ein rührendes Freundschaftsverhältniß. Man mußte die Beiden feben, wenn sie Sonntags, nach aufgehobener Tafel, mit einander Domino spielten, oder wenn Menerhoff, der sehr geschickt in allerlei Papparbeiten war, Clärchens Buppenstube, die er ihr heimlich davon getragen hatte, neutapezirt zurückbrachte. Wer gahlt alle die nied= lichen Wandförbehen, Puppenspiegel, Puppenstubenofenschirme und alle die andern Sachen, auf die der raffinirtefte Spielwarenfabrifant nicht gekommen wäre - welche Menerhoff seiner fleinen Freundin anfer= tigte! Als er aber gar nun im Sause wohnte, be= gannen für Clärchen Freuden über Freuden, Ueber= raschungen über leberraschungen! Wenn Clärchen Abends bei einer fleinen Freundin zu Besuch ist und es schlägt die Stunde, wo fie nach Sause gurückeh= ren muß und es fommt Jemand herein und fagt: "Clarchen, Berr Meyerhoff ift mit dem Schlitten un= ten" — da halt sie feine Macht, fein Spiel länger zurück. Sie läßt Muff und Mantel im Stich und eilt hinunter, und da steht der fleine Schlitten Aut der rothumfäumten Rehdecke. Sinten an der Lehne steht Menerhoff, und Clärchen schlägt ein lautes, helles Gelächter auf über die Pelzmüße, die sich Meyerhoff tief in's Gesicht hineingedrückt hat. Sie besteigt den Schlitten, und mit rasender Schnelligkeit schiebt ihn Meyerhoff über den Schnee dahin, einmal um die ganze Stadt herum und dann nach Hause.

Der Winter tritt mit fürchterlicher Strenge auf. lleber Berg und Thal breitet sich jener feste, eingefleischte Schnee, auf dem die Chritte knirschen, die Räder knarren, der untergelegte hemmschuh heult. Bu wiederholten Malen ist eine blutrothe, doppelte Morgensonne aufgegangen, siegreich die gegen sie ankämpfenden schwärzlichen Nebelmaffen zu Boden drückend und falt und strahlenlos ihre einsame Sim= melsbahn wandelnd. — Scharf und klar funkeln des Nachts die Sterne berab. Es find munderbar schöne Nächte, - man könnte sie Marmornächte nennen! Man braucht auf dem fnarrenden Schnee nicht weit zu gehen, um mit dem Fuß an einen erfrornen Sperling zu stoßen; auf den Feldern liegen todte Raben umber. Die Blätter berichten täglich von Menschen, die erfroren sind, Holzdiebstähle finden in Menge statt, man kann ihnen kaum noch wehren; die Diebe bilden eine förmliche Macht, die Hefe des Proletariats hat sich zu einer Art Landsturm zusammen gerottet. Man hört von schauerlichen Mordsthaten, die an Forstbeamten verübt worden sind.

Die blutrothe Doppelsonne bedeutet Unglück, sagt des Bolf. Gewöhnlich aber steht das Zeichen am Himmel, wenn das Unglück schon da ist. So auch hier. Nicht nur der harte Winter hält sein grausames Gericht, mit ihm ist noch ein anderer Feind gefommen: eine Geschäftsfrisis, eine brodund arbeitslose Zeit. Die Fabrikanten geben nur wenig oder gar keine Arbeit aus. Um nicht Hungers zu fterben, entäußern sich die Armen ihrer Kleider und Betten, auf den Dörfern schlafen gange Familien unter einer einzigen Decke, theilen ganze Familien zulett nur einen einzigen zerlumpten Anzug, in dem sie abwechselnd das haus verlassen. Man fagt, es seien Menschen in ihren Wohnungen erfroren. Bu spät trugen die Zeitungen damals die Schilderungen des entsetzlichen Elends in die Welt, das die armen Gebirgsbewohner traf.

Riesenhaft groß stand damals die Firma: "Locke und Sohn" da. Sie kümmerte sich nicht um den Stillstand aller Geschäfte, sie verwandte ihre ungeheuren Geldmittel und ließ für das Lager arbeiten. Alles strömte zu Locke und Sohn, um Arbeit zu erhalten, und nur Die wurden abgewiesen, die sich in guten Geschäftszeiten hatten verleiten lassen, von Locke und Sohn abzuspringen, und für eine andere Firma zu arbeiten, die höhere Löhne zahlte, und geringere Abzüge machte. In einem Umfreise von mehreren Meilen flapperten damals die Webstühle für Locke und Sohn, man arbeitete gern für ein Geringes und ließ sich Abzüge am Lohne willig gefallen. Die Fabrikanten, welche nicht die Mittel besaßen, ihre Lager zu füllen, sagten in ihrer Eisersucht und Mißgunst, die Firma Locke und Sohn fische im Trüben, eine Behauptung, zu der sich sogar sonst ehren-werthe Leute hinreißen ließen.

So war der Tag des Weihnachtsabends erschienen und auch über ihm war eine blutigrothe Doppels
sonne aufgegangen. Es war ein trauriger Christs
markt. Man sah fast nichts als Wolken: Wolken
auf den Stirnen der Feilbietenden, Wolken vom
Dampse der Kohlenbecken unter den Füßen der Bers
fäuserinnen, die wie auf Wolken ruhende Engel
mit rothgefrornen Nasen erschienen. Viele, viele arme
Menschen werden heute gern auf den Glanz des
Christbäumchens verzichten, wohl Jedem, dessen,

nachtstisch ber Dien ift, und die brennenden Scheite darin die Weihnachtsferzen!

Wie glüdlich muß Der sein, der heute ein Packet öffnen kann, das einen so kostbaren Shawl entsbält, wie der, den herr Locke oben in seinem Zimmer soeben einem aus einer großen Stadt angelangten Bostpackete entnimmt. Wie glücklich Der, welcher in dieser schrecklichen Zeit durch ein solches Weihnachtssgeschenk Andern eine Frende bereiten kann!

"In ber Chaml fur Marie endlich gekommen?" fragte Madame Code, die eben hereintrat.

"bier ift er," entgegnete ihr Gemahl, den ichmeren Stoff emporhebend.

"Unmöglich!"

..Warum?"

"Das ift ein Shawl für eine Gräfin, aber nicht für unfre Gouvernante, die sich selbst scheuen wird, ihn öffentlich zu tragen."

"Er entspricht aber gan; meinem Geschmacke."

"Wirklich? — Ich glaubte, es läge bier nur ein Mißverständniß von Seiten der Handlung zu Grunde, bei der Du ihn bestellt hast. — Was koster der Shawl?"

"Sei unbesorgt, ich bezahle ihn."

"Du hast sonderbare Grillen. Ich wiederhole es, das ist fein Shawl für eine Gouvernante. Ich selbst würde ihn kaum tragen mögen."

"Ich glaube es," sagte Herr Locke mit scheinbarer Ruhe; "indessen wir wollen einmal sehen, wie er
dich kleiden würde." Mit diesen Worten gab er seisner Gemahlin den Shawl um, der ihre ziemlich kleine Figur ganz verhüllte. Es mag dahin gestellt bleiben,
ob Madame Locke die ironische Absicht ihres Gemahls
durchschaute. Sie warf einen funkelnden Blick in
den großen Wandspiegel und einen auf ihren Gemahl,
welcher die Hand an das Kinn gelegt hatte und unverwandt nach dem auf der Erde schleisenden Shawlende blickte.

"In der That," sagte Madame Locke, nach Athem ringend, "er kleidet mich vortrefslich. Du wolltest nicht die Gouvernante, sondern mich damit überraschen, und machtest, als ich Dich beim Auspacken störte, eine Nothlüge. Es thut mir leid, daß ich Dir die Freude so zerstört habe, aber mein Himmel, wir sind ja keine Kinder mehr," führ Madame Locke fort und befreite sich ohne die Hülfe ihres Gemahls von dem Shawl; "wir wissen die Gaben, mit denen wir uns gegenseitig überraschen, auch bei Morgenlicht zu würdigen, und so

(0)

nimm meinen Dank." Hastig hatte Madame Locke inzwischen den Shawl wieder in die alten Falten zusammengebrochen. "Aber er ist mir zu auffallend," sagte sie, ihn auf den Tisch wersend, "und Du wirst ihn daher gegen einen bescheidneren vertauschen." Mit diesen Worten ging sie schnell aus dem Zimmer.

Herr Locke nahm den Shawl, warf ihn in die Flammen des Kamins, warf dann auch Emballage und Bindfaden hinterdrein, und ergriff ein schwarzes Hauskäppchen, um es aufzusehen und herab in's Competoir zu gehen.

Das Personal unten erschrack über das tief nach dem Nacken herabgerückte, vorn die ganze Stirn und einen Theil des Haupthaares freilassende Käppchen. Das war der Fehdehandschuh, den der Chef, wenn er übler Laune war, aller Welt hinwarf. In weniger Zeit als einer halben Stunde, hatte heute Mühlbach, der Herrn Locke nicht schnell genug ein Conto ausschlagen konnte, eine Nase, — ein Anderer, der um Urlaub zu einer Feiertagsreise bat, einen Korb, — Carl eine Ohrfeige. Alle athmeten frei auf, als Herr Locke das Comptoir verließ, um in die Einkaußerpedition zu gehen, wo er heute den ganzen Tag beschäftigt war.

Es war heute der Lieferungstag für einen Factor vom Dorfe, der im weiten Umfreise seine eigenen Weber beschäftigte und an einem einzigen Tage hunderte von Stücken, zu denen er von Locke und Sohn vorher das Garnmaterial in Empfang genommen hatte, abzuliefern pslegte.

Bor der Sausthur halt ein Schlitten mit weißer Plane und mit einem Pferde bespannt. Langsam und vorsichtig flettert ein dicker Mann heraus, von den Ohren bis an die Knöchel in einen schönen warmen Pelz gehüllt. Das ift der Factor Reg aus Dorschau. Er hat lange Jahre auch hinter dem Web= stuhle geseffen, ehe er es durch Glücksumstände und Klugheit bis zum Factor brachte. Jest ift er ein angesehener Mann im Dorfe und noch weit über das Dorf hinaus, trägt einen goldnen Ring am Finger, den er schon seit Jahren nicht mehr herunterbringt, hat eignes Geschirr, ein rundes, rothes Gesicht und einen wohlgenährten Bauch. Er macht einen recht angenehmen Eindruck mit seinen braunen, flugblicken= den Augen und dem schwarzen, frausen Haar, in dem nur hie und da ein flüchtiger Silberschein spielt. Berr Menerhoff ist hinaus geeilt und hilft dem Meister Rex beim Auspacken der vielen Stücke, während Herr

Locke, mit der Elle auf seine Sand schlagend, durch's Fenster zusieht.

"Haben Sie in Ihrem Pelze nicht geschwitt, Meister Rex?" fragt Meyerhoff.

"hat sich was zu schwißen," antwortete ber Factor, "sehen Sie nur meine rothe Nase an."

"Das macht wohl mehr die Bulle, die dort aus der Tasche herausguckt. Haben unterwegs gewiß schon wacker gefrühstückt?"

"In solchen harten Zeiten frühstückt man nicht, da ist man froh, wenn man zu Mittag effen kann."

"Immer wieder die alte Leier; daß doch die reichen Leute immer für arm gelten wollen. Haben Sie auch mein Weihnachtsgeschenk nicht vergeffen, Meister Reg."

"Du lieber Himmel! Wer denkt bei so harten Zeiten an Weihnachtsgeschenke. Da ist man froh, wenn man für sich eine warmgeheizte Stube haben kann."

"Gi, ei! so darf man nicht sprechen, wenn man ein häuschen daheim hat, das —"

"Noch nicht bezahlt ist. — Sie vergessen die Schul= den, die darauf lasten." "Schulden hin, Schulden her; warum bezahlen Sie die Schulden nicht von den —"Meyerhoff neigte seinen Mund an das Ohr des Factors und fuhr fort: "von den dreitausend Thalern, die Sie bei uns stehen haben?"

Reg fraute sich verlegen in dem Barte, lächelte und gab sich stillschweigend gefangen.

"Wie wäre es denn," fuhr Meyerhoff fort, "wenn Sie mir von den Dreitausenden die Zinsen für das lette Vierteljahr gutschreiben ließen? Mit diesem Weih= nachtsgeschenke wollte ich zufrieden sein."

"Ha!" lachte Rex, "die Zeiten sind wahrlich nicht darnach — und was wurde herr Locke bei sich benfen, und gestehen Sie nur, Sie wurden ein Weihenachtsgeschenf von mir gar nicht annehmen."

"Sie fonnen Recht haben," erwiderte Menerhoff einleufend.

"Aber nächsten Monat schlachte ich meine beiden Schweine," tröstete Rex, "da besuchen Sie mich zu Wurst und Wellsleich."

"Topp, es gilt," rief Meyerhoff verföhnt.

Die Waaren waren abgeladen und in das Expeditionszimmer geschafft.

Ein Markthelfer geleitete das Kuhrwerk des Factors nach dem Gafthof, mahrend der Befiger die beiden Berren bei der Durchsicht der Stücke durch leichte Sandreichungen unterftütte. Dabei waren seine Augen überall; bald ruhten fie auf dem Stücke, das Berr Locke, bald auf bem, das Berr Menerhoff mufterte, dann rollten fie zu den beiden Gehülfen hinüber, welche mit behender Sand die Elle führten. Co leichtfertige, lüderliche Arbeit, wie heute, haben die Weber noch nicht geliefert! Noch ist Herrn Locke nicht ein fehlerfreies Stud in die Sande gefommen. Er iduttelt, mahrend er jedes Stud durchblättert, fort= während unwillig den Kopf; so oft er den Faden= jähler auffest, läßt er ein gereiztes Räuspern ver= nehmen. Dabei geht Alles fehr schnell; Berr Locke wirft die Stücke schallend vor sich auf die Tafel hin und wirft sie eben so wieder auf den Tisch, wohin fie nach erfolgter Durchficht gehören.

Megerhoff befindet sich in einer beängstigenden Berlegenheit; noch hat er heute nicht ein einziges Stück gefunden, an welchem etwas auszusetzen gewesen ware; so tadellose Arbeit wie heute, zum Weihnachtsheiligensabend, haben die Weber noch nie geliefert!

Herr Locke hat schon mehrere stechende Seitenblicke auf Meyerhoff geworfen. Er denkt am Ende gar bei sich, daß sich heute auf Meyerhoff nicht zu verlassen sei, oder — mißtrauisch wie er ist, daß Meyerhoff sich von Rex habe bestechen lassen.

Meyerhoff hat bereits einen ganzen Stoß Waare durchgesehen; jest kommt das Stück daran, das zu unterst lag. Er nimmt es und legt es vor sich auf die Tasel hin. Rex folgt ihm dabei sehr lebhaft mit den Augen. Meyerhoff schlägt das Stück auseinander. Auf den ersten Blick, den er hinein thut, wirst er wie elektrisirt den Kopf in die Höh'. Rex zieht ein Gesicht wie ein Schüler, in dessen Schreibebuch der Lehrer eine Seite aufgeschlagen hat, die durch einen großen Tintenkler entstellt ist. Er tritt zu Meyerhoff und flüstert ihm ins Ohr:

"Ich wollte Sie soeben selbst darauf aufmerksam machen; ziehen Sie dem Weber immerhin am Lohne ab, aber laffen Sie herrn Locke nichts merken.

"Hilft Alles nichts, Meister Rex," giebt Meyers hoff dem vor Schreck zusammenfahrenden Factor laut zur Antwort, "es muß —"

"Bas giebts?" fragt Herr Locke, haftig herbeis springend.

"Ein falsches Muster eingeschossen," sagt Meyer= hoff und schnalzt mit der Zunge.

Mit einem wilden Lächeln um Mund und Augen betrachtet Locke den schmalen Streifen, der über die Breite des Stückes läuft und von dem Dessin des übrigen Gewebes etwas abweicht.

"Der Weber —", beginnt Reg in sanftem Tone.

"Ist der Weber verrückt gewesen?" unterbricht ihn Herr Locke, mit der Hand das Gewebe unbarmherzig zusammenknitternd.

" Der Weber —" beginnt Reg von Neuem.

"Ich glaube nicht," unterbricht ihn Meyerhoff, zu herrn Locke gewendet und die fünf Finger seiner Hand weit auseinanderspreizend, "ich glaube nicht, daß wir das Stück absenden dürfen. Es gehört zu der kleinen Bestellung von Ziegel u. Comp."

"Der Weber ift -".

"Ziegel und Comp.!" ruft herr Locke in die hände schlagend, "diesem reellsten unsrer Kunden einen solschen Lappen schicken! Gott bewahre!"

"Der Weber ist nicht —."

"Leider läßt es sich auch durch fein Anderes ersehen," sagt Meyerhoff, der es in seinem Interesse hält, den entdeckten Fehler so gewichtig wie möglich zu machen.

"Und diese Leute brauchen gerade dieses Muster," ergänzt Herr Locke wehklagend, "wir werden Schaden= ersatzahlen müssen," fügt er in plöglicher Auswalslung hinzu, "und," schließt er, das Stück ergreisend und auf der Tasel umber schleudernd, "und die Kundschaft einbüßen!"

"Der Weber ist nicht ganz zurechnungsfähig," ers greift endlich wieder Rex das Wort, "er hat eine todtstranke Frau zu Hause."

"Zwanzig Groschen Abzug!" dictirt Herr Locke dem Schreiber am Pulte.

"Seine fünf Kinder hungern," fährt Reg fort.

"Zwanzig Groschen Abzug!" wiederholt Herr Locke mit Nachdruck.

"Er weiß nicht, wo ihm der Kopf steht," beendete Reg.

"Ich habe vor Kurzem mein einziges Kind verloren," donnert Herr Locke den Factor an, daß die Leute vor dem Fenster stehen bleiben, "und mußte trothdem meine Geschäfte versorgen und den Kopf auf dem rechten Fleck behalten. Bleiben Sie mir mit solchen Geschichten zu Hause." "Herr Locke trat wieder an seinen Platzurück. Menerhoff aber sieht das Stück, wie eine verdächtige Gegend, vollends Falte für Falte genau durch, sett überall den Fadenzähler an und sindet in der That noch verschiedene kleinere Fehler hinzu, die unter günstigeren Verhältnissen bequem durchgeschlüpft wären. Er dictirt einen weiteren Abzug von fünf Groschen hinzu. Das Stück wird gemessen. "Bie viel?" fragt Meyerhoff den Burschen, als er die letze Elle ansetz.

"Es fehlt eine halbe Elle, aber ich glaube," frammelte der Gefragte, "ich habe zu reichlich gemeffen. Ich will es noch einmal messen.

"Daraus wird nichts!" ruft Herr Locke, heftig dazwischen tretend; wenn Er nicht richtig meffen kann, so scheer' Er sich zum Teufel; wir haben keine Zeit, jede Sache zwei Mal zu machen. — Eine halbe Elle fehlt," wandte er sich wieder an den Schreiber am Bult, "fünf Groschen Abzug."

Der Abzug hatte sich im Ganzen nun auf einen Thaler — auf zwei Drittheile des ganzen Arbeitslohns — herausgestellt.

Herr Locke und Meyerhoff fuhren in der Musterung der übrigen Waaren fort. Nex ging in den Gasthof zu Tische, spielte nach dem Essen eine Partie Scat, sprach dem Glase fleißig zu und fand sich mit etwas geröthetem Gesicht zur rechten Zeit wieder im Expeditionslocale ein.

Gegen Abend holte er sein Fuhrwerf aus dem Gast= hofe und belud es mit den bunten Garnen, die er in großen Quantitäten zur Ausführung neuer Aufträge von Locke und Sohn in Empfang nahm. Im Comptoire wurde bei hellem Lampenschimmer abge= rechnet, wozu Rex eine Brille mit großen runden Gläsern aufsette, und nachdem er eine bedeutende Summe Geld in Empfang genommen und den herren "Bergnügte Feiertage" gewünscht hatte, bestieg er seinen Schlitten und fuhr nach dem Gafthofe. Bon da eilte er zu Fuße nach einem Materialwaarenladen und kaufte eine Klasche feinen Rum und eine Citrone. Alls er; die Flasche mit weißem Papier umwunden in der Hand, aus dem Laden trat, rannte er mit dem Lehrling Carl zusammen, daß die Flüssigkeit vernehmlich rauschte.

"Aha!" rief Carl, gewiß Material zu einem Weihnachtspunsche für heute Abend, und da ist ja auch die Citrone."

"Nein, nein!" rief Neg, "da sind die Zeiten doch zu hart, der Herr Pfarrer von unserm Dorfe —"

"Der Herr Factor von Locke und Sohn —"

"Es ist für den Herrn Pfarrer und damit Basta!"

"Bünsche wohl zu bekommen," rief Carl dem Enteilenden nach.

Dieser trug Rum und Citrone nach dem Schlitten und packte Beides sorgfältig in die darin angebrachte Tasche. Dann unternahm er einen zweiten Aussslug, der einem hell erleuchteten Modewaarenladen galt. Dort erhandelte er einen kostbaren Seidenstoff, der zu einem Kleide für eine wohlbeleibte Frau reichlich auslangte. Als er mit dem Packet unter dem Arme aus dem Laden trat, stieß er mit Mühlbach zusamsmen, der eben eintreten wollte.

"Uha! gewiß noch einige Beihnachtseinkäufe ge= macht," rief der Buchhalter.

"Nein, nur eine Besorgung für den Gutsbefiger von Berg; unsereiner ift immer der Packesel."

Damit eilte Reg aufs Neue dem Gasthofe zu, und während bald darauf sein Gaul durch das Thor trabte, schleuderte Reg dem Neste, in dessen andertshalber Straße sich zwei Menschen in der Stunde zehn Mal begegneten, einige fräftige Flüche nach. —

Die Sterne funkeln mit kalter Rlarheit auf das Bebirge herab, auf Tannenwaldungen und Dörfer, auf Schluchten und Fahrwege. Der hemmschuh freischt, die Räder singen und die Schritte knirschen auf dem festen, eingefleischten Schnee. Gine durftige, hagere Mannsgestalt in Lumpen und eine grobe Decke um Hals und Schultern gehangen, eilt auf der einsamen Fahrstraße hin. Er wagt nicht zu den Sternen emporzuschauen, er wagt nicht, den Ropf zur Seite zu dreben, - er halt jede Beranderung in der Haltung seines Körpers für eine Berausforderung der eisigen Nachtluft. Er fürchtet sich, den Mund zum Atheniholen zu öffnen, denn für den warmen Athem, den er in die Luft stößt, giebt ihm diese einen eisigen Sauch zurück. Gisig schneidet die Luft die Anie und hier hilft kein Ausschreiten und kein Schnelllaufen.

Auf der andern Seite der Straße fommt ihm ein andrer Mann entgegen, ein mächtiges Reisigbundel auf dem Rücken. Beide wollen an einander vorübergehen; aber einige Schritte weiter bleibt der mit dem Reisigbundel, sich umschauend, stehen und ruft:

"Bist Du es, Winkler?"

"Ja. Wo willst Du hin, Dittrich?"

"Wohin anders, als nach Sause?"

"Wollte Gott, ich wäre auch schon wieder auf dem Bege nach Liebenau, ich muß noch nach Dorschau."

"Mh! wohl zum Rex? Willst Dir gewiß deinen Lohn holen?

Winfler nictte.

"Grüße ihn von mir," sagte Dittrich, "und sage ihm, er wäre ein Schurke, ein Bluthund, das wäre meine Meinung!"

"Der arme Rex kann nichts dafür, wenn wir Noth leiden muffen, er wird von den Fabrikanten in der Stadt selbst gedrückt."

"Und drückt uns wieder," höhnte Dittrich, "giebt uns den Druck aus der Stadt doppelt zurück. Glaubt Ihr blöden Schafe denn wirklich, daß die Abzüge und Strafen alle frisch aus der Stadt kommen? Selbst gebacken hat er sie meistens. Ich bin dashinter gekommen, ich weiß, wovon dieser Rex fett wird. Daß er sich auch aus meiner Tasche den Bauch gemästet hat, soll ihm übel bekommen!"

Winfler hörte nur halb die Worte des Andern, er fand zusammengehockt vor ihm und flapperte vor Frost, ohne den Muth zu haben, das Gespräch abzusbrechen, um seinen Weg nach Dorschau fortzusezen.

"Mach's, wie ich," fuhr Dittrich fort, von dessen Worten ein jedes in einen starken Branntweindust gehüllt war, "mach' Dich los von dem Factor."

"Wie soll ich das anfangen?"

"Geh' in die Stadt zu dem Fabrikanten selbst."
"Bas bin ich dann gebessert?"

"Sie verstehen die Sache nicht so genau, wie der Rex, der selbst hinterm Webstuhle gesessen hat. Es läuft Manches durch, was beim Rex nicht durchslausen würde."

"Dittrich, Du webst die Waare dünner, Du stiehlst Garn, — das ist unrecht!"

"Unrecht! — Stehlen! Ich siehle nicht, ich behalte nur Garn übrig. Und wenn sie auch dann und wann die Waare etwas zu dünn finden und mir einen Abzug machen, so sinde ich immer noch meinen Prosit dabei."

"Aber was machst Du mit dem Garn?"

"Dumme Frage! Ich verwebe es wieder, und mit den Tüchern und Schürzen, die daraus entstehen, hausirt meine Frau im Gebirge umher. Ich habe einen Stuhlfür den Fabrikanten und auch einen für mich gehen. Sieh! so bin ich ein Handelsweber geworden."

"Dazu passe ich nicht," fagte Winkler kopfschütstelnd, und sah dem Andern in die Augen und sagte sich wohl in seinem Innern, daß man zu solchem Thun und Treiben gleich von Anfang an zugeschnitzten sein müsse, wie Dittrich mit seinem fuchsrothen Barte und dem herausgetretenen weißen Auge, das seinem Blicke einen unheimlichen Ausdruck verlieh.

"Ihr paßt nur zum Beten, Hungern und Frieren," antwortete Dittrich grinsend, "Ihr seid Maifäser in der Schachtel und zehrt von den verdorrten Blättern, die Euch hineingeschoben werden, d'rum tommt Ihr nie auf einen grünen Zweig, wie ich, der ich meine Flügel gebrauche und von den Bäumen fresse. So trolle Deinen Weg nur weiter, armer Klapperstorch, denn Du hast weder Kraft noch Saft in Dir und möchtest mir am Ende hier erfrieren. Aber das sag' ich Dir," rief Dittrich im Fortgehen, "den Reg ruinire ich!"

Beide verfolgten ihre entgegengesetzten Wege weiter. Winkler suchte die mit Ditirich verplauderte Zeit durch verdoppelte Eile einzuholen und kam athemlos und keuchend in Dorschau an. Er schritt über den kleinen Hof vor dem Sause des Factors und warf einen ängstlichen Blick nach dem Schuppen. Der

Schlitten stand nicht darin. Reg ist noch nicht aus der Stadt zurück. — Dann trat er in die Sausthur. Es war alles finfter; doch hörte er, daß Jemand in der Rüche beschäftigt war. Er wagte einige Male leise zu klopfen. Niemand öffnete, sein Klopfen schien von dem Geräusch innerhalb übertäubt zu werden. Er wartete eine lange Beile, endlich ging die Thüre auf und eine furze, dicke Frau trat beraus, in der einen Sand eine große Schuffel, über die ein Brettchen gedeckt war, und auf diesem stand ein Licht. Sie hatte ihre Augen nachdenkend auf das Brett versenkt und mochte fich im Beifte lebhaft mit dem Baring&= salat beschäftigen, ber darunter in der Schüffel verborgen war. Auch die weit hervorgeschobene bauschige Unterlippe zeugte von Nachdenken; langsam und vorsichtig drehte sich die Frau eben herum, um mit dem Kuße die Thüre hinter sich zuzustoßen, als sie die dunkle Gestalt in der Hausflur sah und einen lauten Schreckensschrei ausstieß. Mühsam hielt sie die Schüffel fest, - der Leuchter mackelte flappernd auf dem Brette hin und wieder.

"Ich bin's, Frau Nex," sagte Winkler hinzutretend. Frau Rex aber blieb dieser Aufklärung gegen= über so gleichgültig, wie ein Paßvisitator gegen eine verfallene Paßfarte, die ihm als Legitimation vorgelegt wird. Sie hatte die Schüffel auf die Erde gefest und hielt sich unter dem stöhnenden Ausruse: "Ach Gott! ach Gott!" — mit den Händen beide Weichen.

"Warum melden Sie sich denn nicht, — wie andre ehrliche Leute — wenn Sie zu Einem — Abends ins Haus kommen," rief sie endlich, nachdem sie ihre Fassung einigermaßen wieder erlangt hatte, "warum — schleichen Sie denn — so — und verstecken — sich im Hause, — als wollten Sie Einem — auflauern?"

Winkler war im höchsten Grade betroffen. Er hätte nie gewagt, der Factorsfrau nur ein unhösliches Wort zu sagen, und jest hatte er sie fast bis zum Tode erschreckt, jest in einem einzigen Augenblick hatte er sie schwerer beleidigt und erzürnt, als tausend grobe Worte es vermocht haben würden! Er stand da wie ein Kind, das harmlos mit dem Glockenstrang gespielt hat, und als Wirkung eines einzigen Ruckes den mächtigen Schlag hört, der Tausende von Menschen verwirren wird.

"Ich habe," stotterte Winkler, "ich habe mehrere Male an die Thüre geklopft." "Das ist erlogen," rief Frau Rex, "gehorcht haben Sie, gelauscht — ge —"

"Bei Gott nicht, liebe Frau Reg."

"Run, mas wollen Sie hier?"

"Ich habe noch einige Thaler Lohn zu befommen."

"Mein Mann ist noch nicht aus der Stadt zurück."

"Ich will warten, bis er kommt."

"Muß denn das noch heute sein? So spät? Der arme Mann ist allemal todtmüde, wenn er fommt, gönnt Ihr ihm nicht einmal das bischen Feierabend? Hat denn die Sache nicht bis morgen Zeit?"

"Ich brauche das Geld heute noch, gute Frau Rex."

"Nun, dann warten Sie," rief die Frau furz und ging mit der Schüffel die Treppe hinauf."

Nach einer Beile kam Frau Nex wieder herab. Der Beber stand in der Hausthürecke. Sie leuchtete ihm ins Gesicht. Er sah so demüthig, so zerknirscht aus. Sie hat ihm ihre Meinung tüchtig gesagt, das schadet ihm gar nichts, er mag immerhin so aussehen und seine einfältige Handlungsweise bereuen, — aber er mag hineingehen in das untere

warme Zimmer, da liegt nichts herum, da drinnen mag er warten, bis der Rex fommt.

Sie hieß ihn in das untere Zimmer eintreten, leuchtete mit dem Lichte überall umher und ließ ihn dann im Finstern zurück.

Winkler trat an's Fenster und blickte auf die Strafe. Im Mondenlichte glänzten die Fenfter des gegenüberliegenden häuschens, von denen ein jedes aus mehreren runden, großen Brillengläsern ähn= lichen Scheiben gebildet war; gelbliches Moos hüllte die Kensterbretter ein; das die weißen Mauern mannichfach durchfreuzende Gebälf nahm im Mondenlichte eine tiefschwarze Farbe an; mitten auf der Strafe hupften im Schnee mehrere Sperlinge und Raben umher. Es war spät, sehr spät, und kein Mensch ging auf der Straße und tiefe Stille herrschte. Es war Weihnachtsabend, aber alle Fenster in den niedern Sauschen waren finster, bis auf die, welche von außen durch das Mondenlicht erhellt wurden; von innen drang kein Licht heraus, im Innern war es finfter und falt und die Menschen lagen auf ihren Lagern.

Winkler stand und sah durch's Fenster, zuweilen aber wandte er sich nach dem stillen, finstern Zim-

merraume um. Sie lag nicht hier, seine todtfranke Frau; an der Stelle, wo ihr elendes Nachtlager ift, steht hier ein Tisch; auch Anna, die neunjährige Tochter, die treue, unermüdliche Pflegerin der Mutter ist nicht hier, und die vier andern Geschwister sind auch nicht da, und Niemand ruft hier: Bater, mich hungert, Niemand ruft hier: Bater, mich friert! Wie der Weber so plötlich aus dem monatelangen Jammer herausgehoben scheint! Er sieht nach den flimmern= den Fenstern drüben, und nach dem Moose und dem schwarzen Gebälk an dem weißen häuschen, und nach den Raben und Sperlingen im Schnee, und dann dreht er sich um und sieht in das dunkle, stille, aufgeräumte Zimmer und denkt bei sich, wie das ware, wenn er hierher gehörte, und wenn es fo, wie es jest ift, immer gewesen wäre und immer so bliebe. Auf einen Augenblick zerschneidet seine Einbildungs= fraft wirklich alle Käden, die ihn mit seinem Seimathedorfe und mit den taufend Verhältniffen seines Lebens verbinden, und er stand da und blickte hin= aus und hinein und es gab nichts, gar nichts für ihn, als die ftille Strafe und das duntle, aufgeräumte Zimmer.

Da plöglich schrien die Raben draußen: "Grab! Grab!" und flogen auf und davon.

Winkler schauerte, aus seinen Träumen erwa= dend, zusammen. Und als er hinaussah, da schien das Mondenlicht auf das Moos an den Fenstern gerade wie auf ein Grab, und die schwarzen Balken mischen dem weißen Gemäuer fügten sich zu den Umriffen eines Sarges zusammen. Er sah sich um, und das Zimmer fam ihm plöglich fürchterlich fremd por, und er hatte nun doch fünf Kinder daheim, und Anna weinte boch, und die Andern fagten doch: Bater, mich hungert, und Bater, mich friert, und daheim lag auf elendem Stroh sein todtfrankes Weib und fror jest und wartete auf ihn, der Holz mitbringen und ein warmes Zimmer machen wollte. Sa! wie follen die Flammen da emporschlagen, wie soll es fnistern und fnattern, und sie soll auflauschen und es hören und bald eine füßschauernde Wärme ihren erstarrten Körper durchströmen fühlen. Für Brod wird Gott forgen, wenn er fieht, daß der Saus= frau wieder das Leben gerettet ift, und fo spät die Stunde ift, er wird noch Holz bekommen, irgendwo, er will es ja faufen, er fommt ja mit dem Geld in der Hand, und im Nothfalle wird er die Thur zer=

sprengen, hinter welcher der Holzverkäufer wohnt, und das Solz felbst nehmen und dem Manne das Geld in's Gesicht werfen. - Knallt nicht in der Ferne eine Peitsche? Könnte das nicht Rex sein? Nein, er fitt wohl zu tief im Schlitten drin, die weiße Plane versperrt den Raum, der zum Schwingen der Peitsche nöthig wäre, er knallt nicht. Rer ist das nicht! -Geld! Welches Geld? Das Geld, das Rer zurückbehalten hat vom Lohne, eines Fehlers wegen, den das Stück an sich hatte. Warum er gerade so viel und nicht weniger zuruckbehalten hat! Sollte er es für möglich gehalten haben, daß man in der Stadt den Fehler so hoch veranschlagen könnte? Er geht immer fehr sicher, der Meister Rex; aber dießmal hat er's zu genau genommen, gerade dießmal. "Den Rex ruinire ich," rief der ruchlose Dittrich; wenn Rex ihm das Geld geben wird, will er die Gelegen= heit benüten, ihn vor Dittrich zu warnen, will er ihm Das ganz im Vertrauen mittheilen. Klingt da nicht ein Schellengeläute das Dorf entlang? Es flingt ftark und voll, das ift das Geläute eines Zweigespannes; Rex hat nur ein Pferd vor dem Schlitten. Die Kirchuhr schlägt. Rex bleibt lange. Wenn er mit dem Schlitten umgeworfen wäre oder im Schnee steden geblieben, wenn ihm das Pferd durchgegangen wäre, wenn irgend ein Unfall passirt wäre und Reg läge in irgend einem Hause an der Straße unbeweglich und schwer verwundet, jest in dem Augenblicke, wo er kommen soll!

Frau Reg trat mit dem Lichte ins Zimmer und holte etwas aus einem Glasschranke.

"Meister Rex bleibt recht lange aus," sagte Winfler zutraulich, "ich sage nicht meinetwegen, gute Frau Rex" fügte er schnell hinzu, "sondern ich denke, es könnte ihm leicht etwas passirt sein."

Frau Reg erschrack und ihr rothes Gesicht wurde leichenblaß.

"Müßt ihr Einen denn auf solche Gedanken bringen?" rief sie weinerlich und die Hand heftig an den kugelrunden Busen pressend, "was soll ihm denn passirt sein? Warum soll ihm denn etwas passirt sein? Ich glaube, Ihr wünscht es, daß ihm etwas passirt wäre, denn sonst würdet ihr nicht so sprechen. Mit Eurem Altweibergeschwäß könnt Ihr Einem vollends —"

Sie vollendete nicht, sondern eilte mit dem Lichte zur Thur hinaus, denn im Sofe tonte ein Schellengeläute und Nex war wirllich wohlbehalten angelangt. Winkler folgte ihr. Reg war aus dem Schlitten gestiegen. Seine Frau kehrte, als sie den Weber hinsterdrein kommen sah, in das Haus zurück. Winkler grüßte freundlich, sein Herz klopfte heftig, er wagte kein Wort weiter zu dem Factor zu sagen, sondern ging an das Pferd heran und versuchte dem Factor beim Ausschirren behülflich zu sein.

"Laßt das sein," rief ihm Reg zu, "Ihr verstehts nicht, ich werde allein fertig."

Auch das Pferd sah sich nach dem Weber um, als wolle es ihm zu verstehen geben, daß er sich darein gar nicht zu mischen habe.

Reg aber hätte Jedem gern das Ausschirren über= laffen, wenn es nur Binkler nicht gewesen wäre!

"Mit Eurem Stück Arbeit bin ich schön ansgefommen!" sagte Rex, als er das Pferd in den Stall führte, im Vorbeigehen zu Winkler.

Dieser sah dem Factor in das verdrießliche Gesicht und lachte. Er hatte sichs ja schon gedacht, daß die Sache nicht so ganz ohne Folgen ablausen würde!

"Die Sache ist gar nicht zum Lachen," sagte Rex, als er aus dem Stalle kam, wir wollen nachher darüber sprechen, ich komme gleich wieder." Der Weber stand unten im Hose. Inzwischen seste Meister Rex oben vor seiner Frau die Flasche mit dem Rum auf den Tisch und sagte, die Citrone von dem Papiere befreiend: "Es war doch gut, daß ich dem Winkler anderthalb Thaler von seinem Lohne zurückbehalten habe."

"Sagte ich's nicht?" rief die Chefrau, "und Du wolltest ihm erst nur einen Thaler abziehen."

"Gerade das beträgt unfer Abzug. — Ich malte den Herren das Elend des Mannes in den schwärzesten Farben; vergebens, es blieb beim Thaler!"

"Da können wir uns noch gratuliren, daß es nicht anderthalb Thaler wurden."

Rex sah seine Frau eine Weile an, als ginge er stumm mit ihr zu Nathe und sagte dann, etwas bedenklich mit dem Kopfe nickend:

"Es ist freilich ein bischen viel."

Frau Reg erhob den Kopf und rief, mit einem durchdringenden Blicke in die braunen Augen ihres Mannes:

"Du wirst doch nicht vom Princip abweichen wollen? Dann kommen wir nie auf einen grünen Zweig. Nicht wahr, Du hast die Plage und Verstrießlichkeiten, fährst in Schnee und Regen, in Hise

und Kälte den Leuten ihre Arbeit in die Stadt und die können ruhig zu Hause sißen. Und das Pferd will auch gefüttert sein, und die wenigen Groschen, die wir am Stück verdienen, können's doch allein nicht machen! Wir sind Geschäftsleute und müssen doch auf unsern Verdienst sehen, so haben's die Herren in der Stadt auch gemacht, und nur ein Narr wird sagen, es sei eine Sünde, daß sie dabei reich geworden sind. Das wäre —"

"Beruhige Dich nur und zanke nicht am heiligen Beihnachtsabend mit mir," unterbrach Rex seine aufgebrachte Chefrau, "ich werde auch dießmal nicht vom Princip abweichen."

Mit diesen Worten ging er hinunter in den Hof und sagte dem ängstlich wartenden Webersmann, daß die Sache allerdings nicht zum Lachen sei, denn er solle eigentlich gar keine Arbeit wieder erhalten, aber er käme dießmal mit einem Abzuge von anderts halb Thalern davon.

"So bekomme ich nichts heraus?" rief der Weber laut weinend, "nichts, gar nichts?"

"Nein, guter Mann."

"Ich kann, ich darf nicht ohne Geld fortgeben, ich muß Geld haben —"

"Erinnern Sie sich, Sie stehen schon im Borsschuß bei mir," sagte Nex mit einem Seitenblick nach der Hausthür, wo er aus dem Dunkel hervor die weiße Schürze seiner Frau schimmern sah, "ich kann nichts weiter für Sie thun. Gehen Sie nach Hause, und arbeiten Sie recht steißig, und recht solid, der, liebe Gott wird schon helfen. Gute Nacht!"

Neg schritt der Hausthüre zu, wo ihn seine Frau erwartete.

"Was! er steht schon in Vorschuß bei Dir?" sagte sie erstaunt, als Beide die Treppe hinausstiegen, "davon hast Du mir ja gar nichts gesagt! Du bist auch ein Geschäftsmann, wie gar keiner!"

Winkler aber blieb noch lange unten im Hofe, noch viele Thränen, die ihm über die Wange rannen, wurden hier zu Gis, während das Chepaar oben längst nicht mehr an ihn dachte. — Endlich schritt er langsam hinaus und das Dorf entlang. Die Sterne funkeln mit kalter Klarheit auf das Gebirge herab, auf Tannenwaldungen und Dörfer, auf Schluchten und Fahrwege. Der Hemmschuh kreischt, die Räder singen und die Schritte knirschen auf dem festen eingesleischten Schnee. Der Weber starrt in die Gegend hinaus und vor seinen Blicken werden die

Berge blau und die Wiesen grün, Aehren wogen auf den Feldern, Lerchen singen in der blauen Luft, aus dem Walde ruft der Kukuf und die Mittagsssonne strahlt herab und brennt und sengt und verbreitet eine Hike, eine Gluth, daß alle Menschen den Schatten aufsuchen. Aber er, der Weber, will zu seinem Weibe eilen und es auf den Armen herbeitragen in die Sonnengluth, die kein Holz und kein Geld kostet, in die Sonnengluth — ach! nur eines einzigen warmen Sommertages! Aber der Nordwind weht und die Winterlandschaft steht wieder vor ihm und er geht weiter. — —

Der Weihnachtsengel zieht nach Mitternacht über das Land und kehrt überall ein, in Palästen und in Hütten, schwebt flüchtig durch die Räume, wo Menschen sind und sieht, woran sie sich freuen.

Durch die Purpurvorhänge, die wie Feuer wallen hinter den strahlend erleuchteten Fenstern eines Hauses in der Stadt, eines Hauses, genannt "Blutschlößchen", durch die Purpurvorhänge ist er hineingeschwebt in ein großes Zimmer. Dort strahlen Weihnachtsbaum und Kronleuchter um die Wette und dreisach geben die Spiegel mit vergoldeten Rahmen, auf Pseiler-

tischen mit zierlich geschwungenen Füßen und Marmorplatten ruhend, dreifach geben sie den Schimmer zurück.

Im neuen Sammetschlafrod wiegt sich herr Locke in den schwellenden Polstern des Divans, er ist guter Laune, der schöne Festabend und der feurige Wein haben ihn über die tausend Geschäftssorgen hinweggehoben und allen häuslichen Kummer ver= geffen laffen. Clärchen hat die zarten, weißen Urme um den Hals der Tante geschlungen. Alle Drei blicken aufmerksam in die Ede des Zimmers, denn dort steht Meyerhoff im schwarzen Frack hinter einem Tische und bereitet der kleinen Gesellschaft ein vortreffliches fleines Schauspiel. Er steht hinter einem fleinen theaterartigen Gebäude von Pappe. Auf der, dem Auditorium zugekehrten Borderseite besselben erscheint ein reizendes Blumenbouquet auf einer schwarzen Papptafel, in die kleine zahllose Löcher ein= gestochen sind, welche die Figur bilden. Dahinter dreht sich eine Art Trommel von buntem geölten Papier, und innerhalb dieser Trommel brennen Lichter, und das Alles giebt die magische Erscheinung vorn auf der Tafel. Menerhoff zieht die Tafel heraus und stedt eine andere ein, und jest erscheint eine

Fontaine, dann ein Tempel, und unter vielem Andern sogar die Krippe mit dem heiligen Christuskindlein, der Mutter Marie, dem Joseph, den Hirten und den heiligen drei Königen.

Manchen langen Winterabend hat Menerhoff in seinem Zimmer an diesem Farbenspiele gearbeitet, gestochen, geleimt und gehämmert. Doch all' die Mühe war vergessen in dem Augenblicke, als Clarchen in der einsamen Ecke das finnige Weihnachts= geschenk gewahrte und jubelnd den Onkel und die Tante herbeirief. Aber Meyerhoff that, als bemerkte er von dem Allen nichts und war erstaunt, wie das Karbenspiel hierher gekommen war und konnte sich selbst nicht erklären, von wem es gekommen sei und wer es gebracht habe — bis denn endlich Herr Locke leutselig und freundlich ihm mit dem Finger drobte und ihm andeutete, er solle sich nur nicht länger verstellen, da gestand es Menerhoff, daß er der Geber sei. Clärchen fiel ihm um den Sals und gab ihrem Freunde einen Ruß auf die Wange, daß dieser vor Freude und Bestürzung die Rolle Ducaten aus der Sand fallen ließ, die als Weihnachtsgeschenk auf seinem Tischehen gelegen hatte.

Meyerhoff ist glücklich heute, wie noch nie. Schon zu wiederholten Malen hat er das Farbenspiel in Gang sehen müssen. Tante und Nichte können sich nicht satt sehen; Herr Locke hat gesagt, man solle Herrn Meyerhoff doch einmal ausruhen lassen, er sei gewiß müde genug von der angestrengten Tagesarbeit, die Meyerhoff bis zum letten Augenblicke vor der Bescheerung sortgesetzt hatte, und von der er, troßdem daß drei Mal nach ihm in's Comptoir heruntersgeschickt wurde, nicht eher abließ, als bis Herr Locke selbst kam und ihn unter freundlichem Schelten heraussholte.

Während Meyerhoff aber noch hinter dem Farbenspiele steht und die gligernden Vilder vorführt, ershebt sich von der Straße herauf ein vierstimmiger Gesang. Clärchen hebt den Finger, die Tante wendet das schöne, blasse Gesicht, Meyerhoff läßt das Farbenspiel ruhen, und Herr Locke rückt sich mit einem wohlswollenden: "Aha!" in seinem Divan weiter nach der Lehne zu. Alle lauschen auf das schöne Weihsnachtslied:

"Stille Nacht, heilige Nacht."

Der reiche Fabrikant, dem zu Ehren die Bedeutung dieser Nacht durch die vier Sängerkehlen unten verherrlicht wurde, überflog, mährend die Sarmonien heraufrauschten, mit einem stolzen Blicke das ganze, reich decorirte Zimmer, von dem vergoldeten Kron= leuchter und den Spiegeln bis zu den Purpur= vorhängen. In der Nähe einer diefer Purpurvorhänge bleibt er haften. Denn dort in der entferntesten Ede saß die vergessene Gouvernante. Sie war wohl müde von den vielen Mühen des heutigen Tages und schlief? — Mit offenen Augen träumte sie von den Kenstern, die sie gegenüber fah, von einem Sommer= nachtsmärchen, das fich nächsten Sommer nicht wieder= holen wird und keinen der darauf folgenden Sommer. Sie hörte nur auf die Tenorstimme, die von unten herauf flang, und dachte an eine andere Stimme, die ähnlich geflungen hatte und nun nicht mehr fang. — Sie war glücklich, daß man sie nicht beachtete; in der finftern Fenfternische fah Niemand ihre quellenden Thränen. -

Und der Weihnachtsengel zieht weiter über das Land und schwebt durch dicht verschlossene Fenstersläden, die keinen Schimmer von Licht auf die Straße fallen lassen. Und da sitt im behaglichen Zimmer der Factor Rex mit seiner Frau am runden Tische. Die Lichter des Tannenbäumchens sind fast herab-

gebrannt, aber der Punsch dampft noch fräftig aus der frisch gefüllten Terrine und Frau Rex kann sich nicht fatt sehen an dem herrlichen Seidenstoffe, den ihr der Weihnachtsmann gebracht hat, während Meister Rer nicht aufhört, die neue silberne Tabaksdose, mit welcher er überrascht worden ist, zwischen den Fingern zu drehen und daraus zu schnupfen. Auch Reg ist in der heitersten Stimmung, wie sie die schöne Feier nur mit sich bringen fann, und er hat die Geschäft8= sorgen von sich geworfen und dafür einen leichten Punschrausch eingetauscht, und Frau Rer sieht im Geiste ihren behäbigen Leib von dem neuen seidnen Kleide umrauscht, das sie nächstes Frühjahr, wenn die harte Zeit überstanden ift, schmücken wird auf manchem Gang zu dem Tempel Deffen, der heute den Seiland in die Welt sandte. -

Und weiter über das Land zieht der Weihnachtsengel und schwebt durch niedre Fenster in ein trauriges Zimmer. Dort liegt auf ihrem Strohlager die Todte. Am Fenster prangen noch die Eisblumen, so dick und so fest, daß das Mondenlicht draußen bleiben muß, und daß sie fast wie schwarze Schatten erscheinen — die Eisblumen, an deren Düsten sie gestorben war. Sie liegt frarr und still und friert nicht mehr. Das

Leben bedarf des Sonnenscheins nicht wieder, es wird nie eine Blüthe wieder tragen, es ist dem Schnee und Gise des Winters angetraut — und abgehärtet für den ewigen Nordvol des Todes. Der Weber schläft neben ihr auf der Diele und die Kleinen schlafen auch. Sie konnten es heute nicht fassen, sie haben lange vergebens geweint und die Sande gerungen, bis sie, ermüdet vom heißen Schmerze, der sie die Rälte vergessen ließ, einschliefen. Morgen früh werden sie die unterbrochene Arbeit wieder aufnehmen das leere Buch, das die Nacht brachte, damit sie es mit ihren Thränen vollschreiben sollen, bleibt dort auf dem Strohe liegen. Sie können sich Zeit nehmen. Nur Unna wacht und steht am Fenster. Diese zierliche, schlanke Kindesgestalt mit dem schwarzwallenden Saare, ist eine Blume, die solchem Elende entsproß? Es ist ein Räthsel der Natur, wie dieses weiße, liebliche Gesicht der Beige der bittersten Armuth widerstand, wie aus diesen braunen Augen kein harter Winter den innigen Frühlingsblick zu verdrängen vermocht hat! Anna steht am Fenster, sie friert nicht, sie steht in heißen Gedanken. Ift es mahr, daß die Mutter todt ift? Es ist der erfte Sterbefall, den sie in ihrer Familie erlebt hat. Sie denkt an Nachbard Jettchen,

bas längst feine Mutter mehr hat. Ift es möglich, daß die fleine Freundin einst denfelben mühlenden Schmerz empfand, den Anna jest trägt, ohne ihn faffen zu können; ist es möglich, daß die Freundin, wenn sie Sand in Sand mit Unna im leichten, gleich= gültigen Geplauder durch das Dorf und über die Wiesen streifte - dasselbe schreckliche Bewußtsein in sich trug, keine Mutter mehr zu haben, immer und überall? Und ist sie nicht eben so groß und so alt wie Anna — spricht sie nicht gerade wie Anna hat sie nicht Augen wie Anna — und haben sich die Kinder nicht oft umschlungen gehabt, und haben nicht ihre Sande ineinander geruht und ihre Bergen aneinander geschlagen - und da drüben, die nahe Freundin war von dem Bewußtsein durchströmt, daß sie feine Mutter mehr habe? Und nun hat Anna auch feine Mutter mehr! Wer sagt das? Dort liegt sie ja, die Mutter. Liegt sie nicht da, wie sie schon lange bagelegen hat? Bor wenig Stunden schauerte die Mutter zusammen, und mit diesem Schauer soll ihr Leben abgeschlossen haben? Seit diesem Schauer hat sich fein Glied mehr geregt, hat das Berg nicht mehr geschlagen, seitdem starren ihre Augen unbeweglich zur Decke. Dieses Schauers wegen

wird sie nächster Tage auf die Bahre gelegt und in ein Grab versenft und mit Erde überschüttet, daß ein Hügel entsteht, gerade wie die andern vielen Bügel des Kirchhofs? Bu diesem Bügel wird Unna geben müffen, wenn sie zu ihrer Mutter will? -Rein, es fann nicht sein, es ist nicht mahr! Anna kniete neben der Todten nieder und hob der Mutter Sand empor, legte sie auf der Mutter Berg und fragte: "Mutter, nicht wahr. Du bist nicht todt?" Die Mutter blieb stumm und ließ die Sand ruhig auf ihrem Herzen liegen. Da nahm Anna wieder die Sand und legte fie an ihre brennende Wange. "Mutter, ist es mahr, daß Du gestorben bist?" Die Mutter blieb stumm, und als Anna die Hand der Mutter losließ, fiel diese herab auf das Stroh, das raschelte. Anna blickte der Mutter in die starren Augen. "D! Mutter, sieh nicht so lange dorthin, mache die muden Angen zu und schlafe." Sie druckte der Mutter sanft die Augen zu, und diese ließ es geschehen und öffnete sie nicht wieder. Unna sah unverwandt eine lange Beile die Mutter an, eine fürchterliche Ueberzeugung umspann von Augenblick zu Augenblick immer dichter und fester ihre Seele; plöglich preste sie beide Sände frampfhaft zusammen

und siel mit dem herzdurchschneidenden Ausruse: "Und meine Mutter ist doch gestorben!" auf den stillen Körper der Todten nieder.

Der Vater und die Geschwister wußten Richts davon, fie blieben in ihrem tiefen Schlaf versunken. Anna lag bewegungslos auf der Leiche. Rein Laut war in der Stube zu vernehmen. Sie glich einer Todtengruft. So blieb e8 lange, lange. Da plot= lich regte sich etwas. Anna war es, die sich lang= sam emporrichtete. Es war, als stünde Jemand in der Gruft vom Tode auf und befänne fich brütend auf das Leben. Sie trat an das Kenster und starrte die Eisblumen an. Ihr kleines Berg klopfte wild und stürmisch, ihre Hand zitterte heftig. Es war in ihrem Innern ein Bechsel der Empfindungen eingetreten. Der Schmerz war der Bitterfeit gewichen. Sie hatte ihre Gedanken vom Todtenlager zurückgesponnen in die ferne Stadt, zu den reichen, berglosen Menschen, die darin wohnen. Dort in der Richtung, von der aus der Mond matt durch die Eisblumen schimmert, liegt diese Stadt. Taufend wilde Gedanken über die Stadt und ihre herzlosen Menschen durchfreuzten ihr hirn, als sie durch die Eisblumen starrte. Da fiel ihr Blick auf ein Stück Papier, das am Fenster lag. Sie ergriff es hastig. Es war der Abgabenzettel, aber es war Papier und das einzige Stück in der Hütte. Sie überlegte und dann schlich sie sich zur Thüre hinaus und leise über den knarrenden Schnee draußen. Nachbars Jettchen hat Dinte und Feder. Die Thüre ist nicht verschlossen; — solch nackter Armuth gegenüber bleibt dem Diebe ja nichts Anderes übrig, als ehrlich zu sein. Anna hat im Finstern Beides gefunden und dort steht die Dellampe. —

Leise, wie sie gekommen, schleicht sie zurück. Mit zitternder Hand zündet sie den Lampe an. Sie wirst einen sinstern Blick auf den schlasenden Bater, als wollte sie ihm — falls er vom Schein der Lampe erwacht wäre und sie von ihrem Beginnen abhalten wollte — durch diesen Blick die Junge lähmen. Er schläft, und mit glühendem Antlitz und in siederischer Haft schreibt Anna auf die Rückseite des Abgabenzettels. Sie brach, als sie mit Schreiben sertig war, den Zettel wie einen Brief zusammen. Ihr maßloser Schmerz war in einen sindsschlichenschaftlichen Ausschuck übergeslossen und jest schlug ihr herz wieder ruhiger. Sie legte das kleine, müde Haupt auf den Tisch,

vor dem sie saß; aus ihren Augen drang ein wohlsthuender Thränenstrom, und, die legten Thränen im Auge, schlief sie ein.

## Capitel 10.

## Im Linftern.

Die Festtage, von denen man Monate lang sprach, sind vorüber. Die Commis im Comptoir von Locke und Sohn haben sie noch nicht ganz verschmerzt. Mit Borliebe vergegenwärtigt sich der Eine und der Andre, wie er um die jezige Zeit, wo im Comptoir zur langen Abendarbeit die Lampen angezündet wersden, am ersten Feiertage bei Kasse und Stollen in einem heitern Familienkreise saß, — oder sich um eben diese Stunde, am zweiten Feiertage, daheim vor dem Spiegel sorgfältig für den Ball zurechtstutzte, — oder wie man zu derselbigen Morgenstunde, wo eben Herr Locke in das Comptoir tritt und mit flinkem, scharsem Blicke den Herren auf die Federn sieht, wie man um dieselbige Stunde am ersten und

zweiten Feiertage mit offnen Augen noch im weichen Bette sag und behaglich über Allerlei nachdachte und Pläne für den schönen, freien Tag entwarf. So lange hat man sich auf das Fest gefreut und vorsbereitet, und so schnell ist es vorübergegangen! Und wie unglücklich trifft sich das — Neu jahr fällt auf einen Sonntag! Mühlbach verglich das einem Hunde, der mit seinem eignen Schwanze angebunden ist.

"Das nächste Fest ist erst Oftern," sagte Carl, "und das fällt dies Mal sehr spät!"

"Wir muffen noch einen Bußtag dazwischen haben," wandte Mühlbach ein und sah sogleich nach dem Kalender, der seine Behauptung bestätigte.

Dagegen hatte Meyerhoff schon mehrsach geäußert, daß er sich ordentlich wieder wohl fühle, nachdem die Festtage vorüber seien, und wenn es nach ihm ginge, so müßten sämmtliche Feiertage aus dem Kalender gestrichen werden; man versäume dabei nur die kostbare Zeit und die Geschäfte gingen rückwärts statt vorwärts.

Wahrscheinlich um diese Gefahr von der Firma Locke und Sohn abzuwenden, war es geschehen, daß Meyerhoff die beiden Weihnachtsseiertage — mit Ausnahme eines Rachmittags, den er der Familie des Principals hatte opfern muffen — unter angestrengter Thätigkeit im Comptoir verbracht hatte. So versicherte wenigstens mit einiger Bitterkeit der Markthelfer, der sich zum Deffnen und Schließen der Fensterläden hatte einstellen muffen und dadurch verhindert worden war, eine kleine Reise zu seinen Berwandten zu unter= nehmen.

Mit den Festtagen zugleich hat auch die strenge Rälte ein Ende genommen. Es thaut von den Dächern, Bruchftude von Giszapfen und Schneemaffen fallen herab und machen die Gaffen unficher. Die blenbend weiße Decke, die überall ausgebreitet lag, hat fich in eine schmutiggraue Suppe aufgeloft, durch welche an vielen Stellen schon das Strafenpflafter hervorschaut. Man hört auf den Gaffen fortwährend Ueberschuhe flappern und lächelt über die nur ver= einzelt vorkommende Erscheinung eines Schlittens, in bem man schon den abgeschiedenen Geift des Winters zu erfennen glaubt, ber, feine Rube findend, jest "umgeht." — Mühlbachs Freude über die über= standene Rälte märe bald dadurch verbittert worden, daß Meyerhoff in Berrn Locke's Beisein die laute Meußerung that, man brauche am Ende jest im Comptoir gar nicht mehr zu beigen.

Heute stellte sich auch Rex wieder ein. Er hatte sein Fuhrwerk vom Schlitten zum Wagen umgeschaffen und führte bittere Klagen über den schlechten Weg.

Als Reg im Lauf des Tages seine Brieftasche herauszog, erinnerte er sich eines kleinen Auftrages, den er übernommen hatte. Er übergab herrn Meyershoff einen in Briefform zusammengebrochenen Zettel. Die Schriftzüge darauf bildeten ein sonderbares Gemisch zwischen einer kindischen Schulhand und der Schrift eines zitternden Greises.

Meyerhoff las:

"herr Fabrifant!

Ich schreibe dieses am Todtenlager meiner Mutter. Fünf Geschwister werden von nun an um sie weinen. Sie war uns das Liebste auf der Welt — nun muß sie begraben wers den. Und Sie haben sie unter die Erde gebracht. So grausam wie Sie mit meinem Vater umgegangen sind, daß der arme Mann keine warme Stube hat machen können, — da hat sie erfrieren müssen! — Es steht in der Bibel, man soll seinen Feinden verzeihen, ich kann Ihnen nicht verzeihen, herr Fabristant; ich will mir aber Mühe geben, nicht

an Sie zu denken. — Aber es giebt einen Gott über uns, der Sie nicht vergessen wird. Wenn es Ihnen auch noch lange gut geht, es kommt doch ein Tag, wo Er Gericht mit Ihnen halten wird. Dann denken Sie an mich und meine arme Mutter, die dann längst zu Asche geworden ist. Dann denken Sie daran!

Meyerhoff sah, als er gelesen hatte, den Factor mit einem mitleidigen Lächeln an, als thäte es ihm um Reg leid, daß er — ein sonst so vernünftiger Mann — einen solchen Austrag übernommen habe.

Reg, der die stumme Sprache verstand, zuckte lächelnd die Achseln und sagte:

"Als mir die Kleine den Brief brachte und mir auf die Seele band, ihn ja richtig abzugeben, — habe ich ihr natürlich vorgestellt, daß an dem Tode ihrer Mutter Niemand schuld sei, als der liebe Gott, ohne dessen Willen ja kein Sperling vom Dache fällt. Ich dachte aber, es könne nichts schaden, wenn ich den Brief abgäbe; die reichen Herren in der Stadt können sich doch dann ungefähr einen kleinen Begriff davon machen, wie es den armen Dorswebern ergeht."

Den Factor mit weiteren Borwürfen verschonend, begnügte fich Meyerhoff, nach dem Alter des Briefstellers zu fragen und dem Meister Rex, da er nun doch einmal das Botenamt übernommen habe, ein Compliment an den Schulmeister des Dorfes aufzutragen, von dessen Geschicklichkeit — als Lehrer der Dorffugend - dieser Brief ein glänzendes Zeugniß ablege. Rex lachte und Menerhoff lachte auch. Dann ging er hinüber ins Comptoir, hielt den Brief empor und rief: "Gin Curiosum!" Mühlbach eilte von seinem Bulte berbei und machte sich mit dem Inhalt des Curiosums befannt, und Carl that über des Buchhalters Achsel hinweg ein Gleiches. Mühlbach selbst konnte sich eines Lächelns nicht erwehren: irgend ein armseliges Geschöpf wagt da einen Angriff auf die Firma Locke und Cohn; auf den Mann, der nur ein einziges Wort auszusprechen brauchte, um Mühlbach mit Weib und Kindern und mit der gangen Haushaltung erbeben zu machen! Man stelle fich diesen Mann vor, in deffen händen die Drähte von taufend Lebensverhältniffen zusammenlaufen - und dann halte man dieses armselige Blatt Papier da= neben, auf welchem diesem Berrscher kindische Feder= züge die herbsten Vorwürfe machen, die Verdammniß

prophezeien. Und — "Gottes Strafgericht" — in einem Comptoir! Diese Anklänge an einen Wahn der Kindheit, der in der Brandung unsres großen Daseins als Nußschale untersinkt! Welch ein romanhaftes Kind! Ein Bächlein, das seine Blumen mit in's Weltmeer bringen will! Wenn man so Etwas Abends nach gethaner Arbeit beim Lampenscheine in einem Buche liest, so nimmt man es, der Unterhaltung wegen, wohl mit leidlichem Ernste aus, — aber mit solcher Phantasie in's wache Leben selbst hineingreisen wollen — Mühlbach konnte sich wirklich eines Lächelns nicht erwehren. Er ging wieder an sein Hauptbuch und nahm sich vor, den sonderbaren Vorsall heute seiner Frau zu erzählen.

Carl las den Brief mit komischem Pathos vor, und machte sich den Spaß, ihn auf Herrn Locke's Pult zu legen.

Niemand war auf irgend eine Wirfung gespannt, als Herr Locke bald darauf eintrat und die Zeilen überlas. Aber wie horchten Alle auf, als sich Herr Locke räusperte und um seinen Mund sich die seltne Falte eines wohlwollenden, saunigen Gedankens legte. Und als Herr Locke, den Brief sanft in den Papier-

forb gleiten laffend, die Worte sprach: "Was den reichen Leuten doch Alles in die Schuhe geschoben wird -" da ftanden den Berren die Bergen still und Jedem zuckte ein Lächeln über den Mund. 2118 Berr Lode aber mit der überschlagenden Stimme eines halbunterdrückten Lachens hinzufügte: "Da sollen wir ja Mord und Todtschlag verübt haben" — da schollen die ernsten Comptoirraume vom herzlichsten Gelächter wieder, denn gierig schlürfte ein Jeder die unerhörte Minute ein, in welcher man in Herrn Locke's Un= wesenheit und mit ihm zugleich sich einem lauten Lachen überlaffen durfte. Der Markthelfer, der draugen das Gelächter hörte und, um zu sehen, mas die Berren angestellt haben mochten, eben in's Comptoir trat, blieb an der Thure wie verdonnert stehen, als er sah, daß der Chef im Comptoir anwesend war und auch mitlachte. Berr Locke fah ihm Das an und mußte deshalb noch mehr lachen, was den Markt= helfer gang verdutt machte und ebenfalls zum Lachen Menerhoff ärgerte sich ein wenig, daß Berr Locke nicht den Wit vor ihm allein gemacht hatte, - aber Mühlbach mußte noch lange lachen und hat, wenn er später an die glüdliche Minute gurudbachte. immer wieder von Neuem lachen muffen. -

Rex war im Expeditionslocale, in vielerlei Ge= schäftsgedanken vertieft und von Zeit zu Zeit eine Prise aus der hölzernen Dose nehmend (mit der fil= bernen wagt er fich noch nicht vor die Deffentlichkeit). mit großen Schritten auf= und abgegangen. Dort in der Ede lehnt ein grauer Sack, — den heutigen Lieferungstag beherrscht der Factor Rex aus Dorschau doch ganz allein? Der Sack enthält ein Stück Waare, wie fich Rex überzeugt. "Wer hat dies Stück gebracht?" fragte er die mit Meffen beschäftigten Burschen. Sie schütteln, laut zählend, die Köpfe. Rex sollte schnell Aufflärung haben. Als er sein Auge nach der sich eben leise öffnenden Thüre wandte, sah er, wie sich der Kopf eines rothhaarigen Mannes hereinsteckte, - das eine der beiden Augen war ganz weiß und blutig unterunterlaufen. Rex erfannte ben Mann auf der Stelle. Auch dieser erfannte den Factor. Er zog fein Besicht, das beim Anblick des Letteren ein hämisches Grinzen zeigte, schnell wieder zurück und schloß die Thüre.

Das Gesicht sah im Laufe des Nachmittags noch öfter zur Thure herein.

Niemand wurde es gewahr und Niemand nöthigte den schüchternen Mann, der mit Locke und Sohn Geschäfte abzumachen hatte und wahrscheinlich nicht stören wollte, zum Eintreten. So oft er vorssichtig zur Thür hereingeschaut und die Herren immer mit dem Factor beschäftigt gesunden hatte, verließ er das haus wieder und machte, die hände auf dem Rücken, einen Gang durch die Gassen.

Es war dunkel geworden, die Sonne hatte ihr Thauwerk im Stich gelaffen und die schneidenden Abendlüfte fielen gierig darüber her und suchten als Missionare des Winters - das erweichte Berg der Erde überredend wieder zu erhärten, daß die Sonne am nächsten Morgen ihre Arbeit wieder von vorn anfangen muß. Frierend fehrte der Mann mit dem rothen Saare eben wieder nach dem Saufe zurück. Da stand bereits der Wagen des Factors, und mehre Arbeiter waren bein, Scheine einer kleinen Laterne beschäftigt, Garne aufzuladen. Sie warfen einander die bunten Bündel zu und hoch auf thürmte sich zulett die Ladung im Wagen — bis zur Plane. Der Rothhaarige fab eine Weile zu, ging dann in's Haus hinein und öffnete wieder leise die Thure. Es war dunkel und still im Zimmer. Er wagte, einzutreten, und feste fich auf eine Bant im Winckel. Gben überlegte er noch, ob es nicht besser gethan sei, das Zim=

mer, in dem er sich ganz allein befand, wieder zu verlassen, als er von draußen Schritte und ein lautes Sprechen vernahm. Herr Locke kam mit Reg aus dem Comptoir und richtete, über die Hausflur schreiztend, seine Ausmerksamkeit auf den draußen haltenzben Wagen. Reg trat hinaus und leuchtete mit der Laterne hinein.

"Habt Ihr denn auch ein Plätchen für mich übrig gelassen?" fragte er einen der Arbeiter. "Es ist eine Freude," wandte er sich an Herrn Locke, der herangetreten war und die Garne ebenfalls besichtigte, "solch eine reiche Ladung heimzufahren. Das giebt Arbeit und Brod. So müßte es bei Allen sein."

Herr Locke hörte nicht darauf. Er starrte, die Hände in den Hosentaschen, plötzlich vor sich nieder. Dann eilte er schnell in das Comptoir und kehrte nach einer Weile wieder zu Rex zurück. In seinem Gange lag etwas Zögerndes und schon von Weitem machte er gegen Rex eine abwehrende Handbewegung, die sich dieser nicht erklären konnte.

"Ich muß mit Ihnen sprechen," rief er dem Factor zu und öffnete die Thüre des Expeditionszimmers, in das Beide eintraten. "Die Garne müssen wieder abgeladen werden, Meister Nex," sagte Herr

Locke, mit der Hand durch die Dunkelheit fahrend= "Sie können sie heute nicht mitnehmen — auf kei, nen Fall."

Reg war im höchsten Grade erstaunt und stieß, ein jähes verwundertes "Was?" heraus.

"Ich bin auf den Gedanken erst jest gekommen,"
fuhr Herr Locke fort, "man kann nicht gleich an Alles denken, wenn Einem so vielerlei im Kopfe herumgeht; aber Meyerhoff hätte daran denken können. Es ist kein Kinderspiel! — Hören Sie mich an, Meister Nex. Auf Ihrer Brandversicherungspolice, die Sie bei uns deponirt haben, sind die Garne, welche Ihnen Jahr aus Jahr ein von uns anvertraut werden, zu einem Durchschnittswerth von 1000 Thalern angeführt. Sie haben heute für ungefähr 4000 Thaler Garne geladen. Wenn nun in dieser Nacht Ihr Haus wegbrennt, wer kommt uns für den Schaden auf?"

"Es wird doch nicht gerade diese Nacht Feuer herauskommen," lachte Rex.

"So spricht fein guter Geschäftsmann. Die Garne werden aus Ihrem Wagen wieder in unser Magazin geschafft und morgen kommen Sie wieder nach der Stadt, besorgen beim Brandversicherungs=

Agenten die Abanderung Ihrer Police und nehmen dann die Garne mit."

"Ich möchte aber doch gern morgen früh schon die Arbeiten ausgeben!"

Herr Locke schüttelte den Kopf und rief zur Thüre hinaus den Arbeitern zu, daß sie sämmtliche Garne sofort wieder abladen sollten.

"Bedenken Sie aber doch, Herr Locke," wandte Reg ein, "welche furchtbare Arbeit heute Abend noch — und morgen geht mir dann der ganze Tag verloren —"

"Nichts — nichts!" warf Herr Locke abwehrend ein und sah zur Thür hinaus, ob die Leute Anstalten trasen, seinem Befehle nachzukommen.

"Das müßte ja mit dem Teufel zugehen," sagte Rex, "wenn gerade in dieser Nacht Etwas passirte. Mein Haus steht schon fünf Jahre und gerade heute — ha! ha! —"

"Hilft Alles nichts!"

"Und wie vorsichtig gehen wir mit dem Lichte um; meine Frau ist nicht eher in's Bett zu bringen, als bis sie sich überzeugt hat, daß die letzte Kohle im Ofen verglimmt ist." "Darauf wird auch bei mir gesehen, und doch habe ich haus und hof mit Allem, was darin ist, versichert."

"Unser Haus steht auch ganz abgesondert von den übrigen Häusern im Dorfe."

"Machen Sie mich nicht bose," rief Herr Locke. Damit trat er in die Hausstur und bedeutete die Arsbeiter, daß sie keine Zeit verlieren sollten.

Rex folgte ihm und sah unschlüssig zu, wie einer der Arbeiter auf den Wagen kletterte und bereits die Plane abdecken wollte. Als könnte er diesen Anblick nicht ertragen, wandte sich Rex um und ging mit heftigen Schritten einige Male die Flur auf und ab. Plöplich schien er sich zu besinnen.

"Herr Locke, noch ein Wort," sagte er zum Chef herantretend.

Dann winfte er dem Arbeiter auf dem Wagen zu, daß er seine Thätigkeit bis auf Weiteres einstellen solle und führte Herrn Locke zurück in das dunkle Expeditionszimmer.

"Lassen Sie mich mit meinen Garnen ruhig abfahren," sagte Rex und legte leise seine Hand auf Herrn Locke's Schulter. Ich habe dreitausend Thaler bei Ihnen stehen und bürge mit dieser Summe für die gange Ladung, bis die Verficherungs-Police ge-

"Sie sind noch fein rechter Geschäftsmann," warf herr Locke dem Factor vor; "aber wenn Sie mir die Garantie schriftlich geben, so mögen Sie die Garne mitnehmen."

"Natürlich gebe ich Ihnen das schriftlich," versicherte Rex, nach der Thüre schreitend.

Dann hörte man ihn auf der Gasse dem Arbeiter zurusen, er solle die Plane wieder aufdecken und als er mit Herrn Locke nach dem Comptoir durch die Flur schritt, hörte man ihn laut lachen und wiederholt sagen: "Das müßte doch mit dem Teusel zugehen!"

Rer hatte im Comptoir einen Garantieschein unterschrieben und bald hörte man draußen seinen Wagen abfahren.

Eine halbe Stunde später sah man einen Mann mit rothem haar und einem weißen, hervorstechenben Auge leise und schüchtern ins Comptoir treten.

Auf die Frage, was er wünsche, antwortete er freundlich und schüchtern, daß er der Weber Dittrich sei und heute Vormittag, wie sich die Herren erinnern würden, ein Stück Waare abgeliesert habe.

"Kommen Sie morgen wieder," entgegnete ihm Meyerhoff, "wir haben heute keine Zeit gehabt, Ihre Arbeit durchzusehen und bei Lichte läßt sich das selbste verständlich nicht thun. — Es ist übrigens das letzte Stück, das Sie für uns gearbeitet haben, wir können Ihnen keine Beschäftigung mehr geben."

Der Weber wünschte den Herren demüthig und freundlich eine gute Nacht und verließ — leise, wie er gesommen — das Comptoir.

"Das habe ich dem Hallunken, dem Rey zu vers danken!" murmelte er draußen vor der Thüre zähneknirschend und die Fäuste ballend und eilte zur Stadt hinaus. — —

Es ist etwas Eigenthümliches, Geheimnisvolles — die tiefe Stille der Nacht! Sie zieht um die Erde eine Resonanz, die jeder Aeußerung, jeder Erscheisnung des Lebens einen andern Ton verleiht. Die Schritte des Nachtwächters oder eines späten Wansderers in der Straße tönen im Bollflang jener gesheimnisvollen Resonanz. Das gedämpste Sprechen auf der Gasse hat einen so abenteuerlichen, bangen Klang. Um die Seele des Menschen selbst zieht sich jene Resonanz, und jeder leise Eindruck schwillt an zu einem Rauschen. — Menschen, die sich nie gesehen

haben, begegnen einander in der Nacht auf der Strafe wie alte Befannte. Der fleinste Zufall, die unbedeutenoste Beranlassung macht sie gesprächig.

"Haben wir denn heute Vollmond?" fragt Jemand auf der Straße einen stockfremden Menschen, der eben an ihm vorübergehen will, und deutet mit dem Finger nach einem fleinen lichten Schein am Horizont.

"Ich glaube nicht," antwortete der Gefragte.

"D ja! wir haben Bollmond," sagt ein hinzugekommener Dritter, "aber der Mond ist schon un= tergegangen."

"Bas fönnte Das dort sein?" fragte der Erste wicder und die Worte klangen so sonderbar in der stillen, schwarzen Nacht.

"Der Schein mächst," bemerkte der Zweite gang leise und doch rauschte das Wort in den Seelen der andern zwei wieder, daß sie schauerten.

"Db es vielleicht ein Nordlicht ist?" fragte der Dritte.

Die Andern schüttelten die Köpfe und sahen sich fragend an.

"Dder ift es gar ein Feuer?"

"Sehen Sie, wie furchtbar schnell der Schein anwächst!"

"Das ift Feuer!"

"Es muß in Thierbach fein."

"Nein, Thierbach liegt weiter links, es ist mehr die Richtung nach Liebenau."

"Liebenau liegt zu entfernt, das Feuer muß in einem näheren Orte sein; ich glaube, es ist Trockenfels."

Der Feuerschein beleuchtete jest grell das ferne Gewölf, Funken schossen zum himmel empor, so glühend und so rasch, als müßten sie den horizont gefährden. Die Erscheinung schwoll zu einer furcht-baren Größe an und nahm mit ihrer strahlenden helle dermaßen den ganzen himmel ein, daß man sich der Täuschung überlassen fonnte, alle Völker der Erde müßten jest den himmel in blutigem Roth sehen.

"Man sieht keinen Rauch," sagte dumpf einer der Nachtwandler auf der Straße, "es muß Strohdeckung sein. '

"Wahrscheinlich brennt eine Scheune," murmelte der Zweite.

In demfelben Augenblicke aber tanzten schwarze aufsteigende Rauchmassen um die Gluth, daß diese nur wie ein blutiger Kern hindurchschien.

"Es scheint Schieferdedung zu sein," äußerte der Dritte, "vielleicht ein Rittergut."

Aus dem schwarzen Rauche erhob sich jest mit neuer Kraft wieder die Flamme, größer als vorher. Es wallte und wogte, es frümmte und wand sich und die Funken jagten einander wild zum Himmel — und dazu herrschte eine tiefe Stille rings umher. Welche Verwirrung mochte dort herrschen, wie mochten Valken frachen und Menschen durcheinanderschreien und die Hände ringen — und wie ruhig standen die drei Männer hier und hörten nichts als das Säuseln der Rachtluft.

Allmählig wurde die Flamme fleiner, der Feuerschein am Himmel trat zurück, man wußte nicht, woshin er ging. Dann sah man keine Flamme mehr und nachrückend spielte nur noch ein matter Schein am Horizont. Und endlich erlosch auch der Schein, und überall am Himmel und auch dort, wo vorhin noch mit Flammenzügen ein Menschenschicksal geschrieben stand, auch dort war jest der Himmel wieder schwarz, tiesschwarz wie zuvor.

Am nächsten Tage aber erfuhren die Nachtwan derer, daß das Feuer nicht in Thierbach, auch nicht in Liebenau, noch in Trockenfels gewesen sei, sondern in Dorschau.

Auch sagte man ihnen, daß weder eine Scheune mit Strohdach, noch ein Rittergut mit Schiefers deckung abgebrannt sei, sondern das mit Ziegel gesteckte kleine Gehöft des Factor Rex.

## Capitel 11.

## Aufgeräumt!

Es mögen neun bis zehn Jahre vergangen sein. Dort an dem niedern Häuschen blinken noch die Fenster, an denen einst in einem strengen Winter so viele Eisblumen blühten. In dem Stübchen klapspert noch der alte Webstuhl, aber ein junger, hochsaufgeschossener Bursche ist's, der dahinter sitt. Auf ihn ist die Prosession des Vaters übergegangen. Welchen Beruf die noch schulpslichtigen Kinder einst ergreisen werden, ist noch unentschieden. Die Ges

schwister können sich auf ihre Mutter nicht entsinnen, und wenn Anna mitunter von ihr ergählt hat, fo haben sie aufgelauscht und die Schwester mit fremden Augen angeblickt, als erzählte diese von einer Berson, die vor langen, langen Zeiten, noch ehe die Brüder auf der Welt waren, gelebt hat. Sie haben, dünkt es fie, nur einen Todesfall erlebt - ben des Baters, der vor wenig Jahren an der Auszehrung ftarb. Nachbard Jettchen wohnt mit ihrem Manne, einem Weber, in demselben Hause und vertritt an den Waisen Mutter = und Schwesterstelle. Die Schwester Anna, aus welcher ein fehr schönes Mädchen geworden sein soll, ist fortwährend "auf Reisen", weit in der Ferne und kommt des Jahres nur auf wenige Wochen nach Hause. Da bringt sie viel Geld und für jedes Geschwister und auch für Jettchen und ihren Mann ein artiges Geschenk mit. Den hut und den Schleier aber und die seidenen Rleider pact fie nur aus, damit fie im Roffer nicht verderben oder Falten und Knitter befommen, denn sie geht daheim immer im blosen Kopf und in einem einfachen grauen Cattun= fleide einher. -

In Dorschau giebt es mitten unter den kleinen Häusern einen kleinen freien Plat, der mit Gras be-

machsen ist und theils von der Dorfjugend zu allerhand Spielen, theils von den in den Nachbarhäusern wohnenden Leuten zum Trocknen einiger alten Stücke Basche benutt wird. Dort stand einst das kleine Gehöft des Factor Rex, der mit seiner Frau in einem niedrigen Saufe des Dorfes eine Stube zur Miethe bewohnt. Er sitt hinter dem Webstuhle und arbeitet vom Morgen bis zum Abend. Im Zimmer herrscht die größte Dürftigfeit. Was ihm nach dem Brandunglud für das versichert gewesene Eigenthum von der Ver= sicherungsbant vergütet worden ift, hat er, wie die Leute fagen, vergraben. Den Berluft der dreitaufend Thaler aber hat er sich "in den Kopf gesett." Er hat sich nicht getraut, je wieder vor Herrn Locke's Angesicht zu treten, ja er hat — seit jener Nacht sogar die Straße vermieden, die nach der Stadt führt. Was zwischen Locke und Sohn und Nex noch zu ordnen war, hat ein Advocat vollends in Rich= tigkeit gebracht. Frau Rex hat täglich ihre Stunden, wo sie sich in eine Ecke setzt und darüber nachdenkt, wie bitter das Darben sei — und dann weint und schluchzt sie, bis Rer zu ihr tritt und sie tröstet, indem er ihr versichert, daß die Zeit kommen werde, wo Beide reicher, als zuvor sein werden. Denn er

will wiffen, daß einst eine Gisenbahn das Dorf durch= schneiden wird, gerade an der Stelle, wo sein Behöfte ftand. Deghalb hat er die Brandstätte nicht verkauft. Man wird ihm einst viele Tausende dafür bieten, bis dahin will er noch hinter'm Webstuhle arbeiten, bis dahin geht er täglich gegen Abend zu dem fleinen, freien Plate und winft den dort spie= lenden Dorffindern, wenn sie vor dem Besitzer fliehen wollen, freundlich mit der Hand und sagt, sie sollten jest nur noch ruhig dableiben, aber es werde eine Beit fommen, wo sie nicht mehr hier spielen fonnten. Die Kinder bleiben dann stehen und sehen einander fast verlegen an; mitunter steckt wohl ein fleiner Bube den im Schnupftuchzipfel zum Prügeln eingefnüpften Knoten in den Mund, um das Lachen vor den übri= gen zu verbergen, denn der Schullehrer hat es streng verboten, den Reg zu neden. Dann fragt Reg, wem die Wäsche gehöre, die auf dem Rasen zum Trocknen ausgelegt ift, und nickt, wenn ihm die Leute mit Namen genannt werden, einverstanden mit dem Kopfe und geht in das betreffende Saus. Hinter ihm flustern die Kinder, gang wie sie es von ihren Eltern gehört haben: "Er hat sichs in den Ropf geset!"

Bei den Leuten, denen die Wäsche gehört, läßt sich dann Reg bewegen, auf dem Stuhle Plat zu nehmen. "Ich komme eigentlich nur," sagt er, mit dem Stuhle rückend, "um euch zu sagen, daß ihr eure Wäsche jest noch ruhig auf meinem Grundstücke trocken könnt. Aber benütt die Zeit, es kommt ein Tag, wo dies nicht mehr möglich ist." Er unterhält sich dann noch über Allerlei und mit Vorliebe über Eisenbahnen. Und wenn er sort ist, sagen hinter ihm die Leute leise: "Er hat sichs in den Kopf geset!" —

Im vaterländischen Zuchthause sitt sahren ein Mann mit rothem haar und einem hervorgetretenen weißen Auge.

Es ist der Brandstifter Dittrich. -

Und wie steht es nach diesem langen Zeitraum in der Stadt, in dem Hause, das insgeheim "das Blutschlößchen" genannt wurde?

Das Haus heißt heute noch so. Herr Locke hat jenen Orden erhalten, den Sorgen, Alteration und zunehmendes Alter ihren Anhängern nie vorzuentzhalten pslegen — einen grauen Kopf. Seine Gesichtszüge sind stark markirt; in ihnen prägt sich die rauheste Seite seines Wesens aus, als die Hese, der Bodensap,

den der durstige Mund der Zeit dort guruckgelaffen bat. Unser Lebenslauf hat Aehnlichkeit mit jenem Kinderspielzeuge, mit jenem Leierkaffen, aus deffen Innerm Figuren emporfteigen und, eine furze Spanne babin giehend, wieder verschwinden; neigt fich die eine Figur der Deffnung zu, durch die sie der Oberwelt wieder ent= jogen wird, so steigt eine andere in emporgerichteter Saltung auf der andern Seite eben herauf. Die emporsteigende Figur ift Clarchen, im Gegensas zu ihrem Dheim. Die Zeit ift es, die diesen entfleidet, die jene ichmuckt - die alte Leier! - Clarchen ift zu einem iconen Madchen herangewachien. Das allerliebste Genicht des ehemaligen Kindes hat die verfrandigen, eigenwilligen Züge jungfräulicher Reife angenommen; aus dem dunkelblauen großen Auge blickt der gebildete Geiff und die Anmuth des Bergens; über der Stirne und um die Schläfe ringeln fich, gerade wie früher, die braunen Löckchen, hinab bis in den Nacken. - Ein junger, iconer, vornehmer Mann müßte es fein, ber einst Clardens Berg und Sand gewinnen fonne, - jo dachte einst Jemand, und in der That, er irrte fich damals nicht. Denn Glärchen ift mit einem solchen verlobt. Er ift schon und liebenswur= dig. Gin rabenschwarger Bart, der die frische Rothe

der Wangen fast verdedt, zieht sich von den Ohren bis zum Kinn hinab und umschließt, wie ein dunkler Kranz, den Mund. Und welchen Zauber vermag dieser Mund auszuüben, wenn er sich, was oft ge= nug geschieht, zu einem milden Lächeln öffnet und die beiden Reihen blendend weißer Bahne zeigt, die sich von dem tiefen Schwarz des sie umschließenden Bartes fo lieblich abheben! Und dazu die zarte, weiße Sand, mit den forgfältig gepflegten, langen weißen Fingernägeln und den beiden bligenden Ringen! Sind auch die Vermögensverhältniffe des Brautigams febr relative, so ift er doch, seines Standes nach, entschieden ein vornehmer Mann, denn er ift Procurift der Firma Locke und Sohn und wird unzweifelhaft einst als Associé eintreten. Nächst Mühl= bach, dem langjährigen Buchhalter, ift der Berlobte Clara's der Einzige, den wir von unfern alten Befannten unter dem Comptoirpersonal bei Locke und Sohn noch antreffen. Es ift Derfelbe, den wir einst ei= nem mit der Wurzel ausgegrabenen Baume verglichen, Derfelbe, der bei feinem erften Schritte in Diefes Saus einen Schlüffel fand. Wie hat der Baum seine · Wurzeln ausgebreitet, sogar bis in das Berg Clarchens! Wie ist die Prophezeiung, die eine alte aber=

gläubische Frau ausgesprochen haben würde -- wenn sie hatte dabei sein können, als ihr Sohn jenen Schlüssel fand — so schlagend in Erfüllung gegangen!

Meyerhoff kann sagen, daß Alles sein Werk ifi. Er hat sich eine Stellung schwer errungen und eine Braut sich mühsam anerzogen.

Wir haben schon der beiden Ringe gedacht, die an Meyerhoffs Finger bligen.

Clara zählte kaum fünfzehn Jahre, als sie sich mit Meyerhoff, ihrem alten Freunde und Gönner, einst im Garten befand. Sie trug damals das Constrmationsgeschenk einer Pathe, — einen kleinen goldenen King mit grünem Stein, auf welchem die Ansfangsbuchstaben ihres Namens und ihr Geburtsjahr eingravirt waren, — am Finger. Im Scherze hatte sie diesen King ihrem Freunde oft angesteckt und sich darüber gefreut, daß er diesem ebenfalls passe. Auch beute befand sich der kleine Ring an Meyerhoffs Finger.

Aus einem scherzhaften Geplander entstand für Clärchen dießmal eine ernste Stunde. Meyerhoff hatte das Gespräch auf das Capitel der Trennungen geleitet und in wehmüthigem Tone geäußert, daß Alles sich hienieden trennen nuffe, alle Menschen,

bie innig an einander hängen, Alle — auch Clärchen und Meyerhoff. Er fönne nicht ewig hier bleiben, er werde weiter ziehen müssen, um in der großen Welt sein Glück zu suchen, und Clärchen werde älter und älter werden und einst einen reichen, jungen Mann heirathen und recht glücklich sein und ihren alten Freund vergessen!

Meyerhoff felbst erschrack über die Folgen seiner Rede: keine wehmüthige Thräne perlte aus Clärchens Auge, als sie ihn so sprechen hörte; dunkles Roth färbte ihr kindliches Antlitz, sie warf sich an Meyerhoffe Bruft, umschlang ihn mit beiden Armen, so fest, als wolle sie nie wieder von ihm ablassen, und be= deckte sein Gesicht mit tausend Küssen. Sie nahm ihren fleinen Ring nicht wieder zurück. Aber von jener Stunde an war ihr die alte Unbefangenheit, mit welcher sie Meyerhoff stets entgegengetreten war, geraubt, sie ließ sich seltner sehen, sie war nicht mehr das heitere, fast ausgelassene Kind, es war eine Kluft zwischen Beide getreten, jene nothwendige Entzweiung der Geschlechter, die zur ewigen Berföhnung, jene unabweisbare Trennung, die zum herrlichsten Wiederfeben führt.

Mit dem zweiten Ringe erst, den Meyerhoff am Finger trägt, dem Berlobungsringe, den Herr Locke selbst in aller Form beim Goldschmied bestellte, war das alte Berhältniß zwischen Clara und Meyerhoff in neuer geläuterter Gestalt wieder hergestellt. Und so ist das geheime Ziel, das Meyerhoff einst in später Nachtstunde in seinem tiessten Innern überdachte und lange, lange in seiner Brust verschlossen mit sich herum trug, kein Geheimniß mehr.

Es ift ausposaunt in alle Welt, in vielen taussenden von Zeitungsexemplaren, die sich an tausenden von Orten herum treiben, kann es Jeder lesen, man kann eins auf der Straße sinden und Jeder kann es aufsheben und das Geheimniß lesen, und an allen versgoldeten Spiegeln der Stadt ist das Geheimniß aufsgesteckt und Jeder kann herzutreten und es lesen: — die Berlobungsanzeige von Clara und Meyerhoff. Und mehr noch: man kann die Beiden im lichten Sonnenscheine Arm in Arm durch die Straßen wandeln sehen, Clara im weißen fluthenden Shawl und mit dem prachtvollen Sonnenschirme, und Meyerhoff den Ueberwurf über den einen Arm geworsen.

Die Berwunderung für einen großen Mann, der Weltruf hat, kann nicht größer fein, als man

sie in der Stadt Herin Meyerhoff zollt, seitdem er öffentlich verlobt ist: "Wie weit es der Mensch bringen kann," reden die Leute, "er hat gar nichts gehabt, ift gang arm in die Stadt gefommen und hat fich zu diefer Höhe emporgeschwungen!" Aeltere Leute wollen behaupten, daß Meyerhoff in der ersten Zeit seines Bierfeins nicht ein Mal gange Stiefel gehabt und daß ihm der Ellbogen zum Aermel herausgeguckt habe, so arm sei er gewesen! Viele Eltern, deren Söhne in den Comptoiren der Stadt die Handlung erlernen, halten diefen den beneidenswerthen Mener= hoff als Beispiel vor und geben ihnen wiederholt den Rath, so müßten sie es auch machen, und ein fünfzehnjähriger Mercursjunger hat infolge dessen mit der zehnjährigen Tochter seines Prinzipals bereits ein Liebesverhältniß angefnüpft.

Nach den Fenstern eines gegenüber liegenden Hauses, aus denen in früheren Zeiten Gesang und Spiel herüber flang, blicken längst nicht mehr jene beiden tunklen Augen, denn Marie Helmenreich, die Gouvernante, hat diese Stadt verlassen, noch ehe Clara ihrer Leitung und Aufsicht entwachsen war. Niemand hat erfahren — warum?

herr Locke's Sinn umduftert fich von Tag zu Jag. Seine fühnsten Soffnungen find vor Jahren mit dem fleinen Erbfolger ind Grab gefunken; die Beit entflieht, er sieht es kommen, daß er der Lette des Namens Locke ist, daß die alte hundertjährige Kirma auf ein anderes Geschlecht übergeben wird, daß er für Fremde Reichthumer auf Reichthumer ge= häuft, für Fremde die Last der Geschäftssorgen getragen und ein Leben voll angestrengter Arbeit bin= gebracht hat. — Was dem Fürsten die Krone, dem Edelmann fein Adelsbrief, dem Gelehrten fein Wiffen, das war und ist Herrn Locke die Firma "Locke und Sohn," mit ihrem ehrwürdigen Alter, ihrem Klange, ihrem Ruhm! Er betrachtet sie als einen integrirenden Theil des Weltsustems. Im Comptoir hängen die Bilder der Uhnen, von Dem, der die Firma gegrün= det, bis zu Locke's Vater. Locke's Bild soll die Reihe beschließen, in fremde Sände soll die Firma übergeben, und der Name: Locke und Sohn soll fortan eine Lüge sein! — Als sollte das Geschlecht der Locke vor seinem Erlöschen noch einmal aufbliken, als müßte der Lette der Locke dem hundertjährigen Wirfen der Firma eine Brandfackel anzünden: fo tief vergräbt sich Berr Locke jest in seine Geschäfte, so

ruhelos stürzt er sich, im grellen Widerspruch mit dem Bewußtsein, daß er für Fremde sich müht, — in neue große Unternehmungen, so gierig häuft er um sich alle die Triumphe eines kleinen Souveräns. — Mehr als je verdient sein Haus jest den Namen "Blutschlößchen," länger denn je liest er des Abends, wenn das Comptoirpersonal sich heimsehnt, in der Zeitung. Aber doch noch nicht lange genug für den Procuristen Meyerhoff, der den Respect, welchen man ihm zollt, in durstigen Zügen einsaugt und in Nachahmung aller Grillen und Launen, durch die Herr Locke seinen Leuten das Leben schwer macht, hinter dem Lesteren selbst nicht zurückbleibt.

Jest eben haben die Tage begonnen, welche das Comptoirpersonal die "goldne Zeit" nennt. Es ist die Zeit, wo sich Meyerhoff auf einige Wochen von Clärchen und von seinem Pulte trennen muß. Leider ist mit diesem Male die Reihe der goldenen Zeiten, die jährlich einige Male wiederkehrten, für immer zu Ende. In welchem Sinne diese goldene Zeit zu deuten ist, wird uns das nächste Capitel lebren.

## Capitel 12.

Du hast die schönsten Augen, Haft Alles, was Menschenbegehr —

Man hört fortwährend ein entsetliches Wagengeraffel in den Straßen. Die Häuser der großen, stolzen Stadt, in die wir und versett finden — ha= ben ein gang ungewöhnliches Aussehen. Bei einem flüchtigen Blicke, der vielleicht durch einen Sonnen= strahl geblendet wird, scheinen die Gebäude bis in die obersten Etagen festlich mit bunten Kahnen ge= schmückt zu sein. Aber man überzeugt sich bald, daß es bunte Schilder und Firmen sind, mit denen man die Häuser förmlich gespickt hat. Da ragen die Dop= pelfirmen, von der Mauer auslaufend und fich in der Luft zu einem spipen Winkel vereinigend, daß man von jeder Richtung der Straße her die Ramen der Verkäufer lesen kann, mit schwarzen oder weißen, filbernen oder goldenen Buchstaben, auf scharlachoder purpurrothem, grünem oder gelbem Grunde, da= 5 oder, Raufmannifche Carrieren.

zwischen ragen auch Schilder mit vielen großen Rummern hervor, - es sind die Hausnummern, denen man schon in dem von Anpreisungen wimmelnden Localblatt begegnet ist, und die, mit Riesenlettern ge= druckt, zum Format des Blattes in demselben Ber= hältniß stehen, wie das Nummerschild zum Gebäude, das es bezeichnet. Aus den Fenstern flattern bunte Stoffe, Shawls, Tücher, Pelze und abenteuerlich ausschauende Bären= und Leopardenfelle. Es scheint eine eroberte Stadt zu fein, deren bürgerliche Ber= hältnisse von den wilden Kriegern aufgelöst worden find. Die Säufer find von den Eroberern angefüllt bis unter's Dach, und die Familien haben ihre besten Zimmer räumen müssen und sich in die schlechtesten Kammern, die nach dem Hofe hinausgehen, zurückge= zogen. Wo sonst ein niedliches Mädchengesicht zum Fenster hinausschaute und Tauben fütterte, da er= scheint jest höchsteus ein Mercuriuskopf, auf steifen Vatermördern ruhend, und verscheucht ärgerlich die heranfliegenden Tauben, die an seinem Frühstück theilnehmen wollen. Die Fenster sind der weißen, mit zierlichen Spigen umfäumten Gardinen beraubt, und hinter ihren öben Scheiben, - wo sonft der Rahtisch stand mit den Blumen und dem Glasbaffin,

in dem die Goldfischen munter umherschoffen. da fieht man die grüne Decke eines Schreibepultes mit Scripturen und Meßstrazzen bedeckt, und ein bren= nendes Licht und loderndes Siegellack. Spiegel, Sopha, Glasschränke find aus dem Zimmer verschwunden und an ihrer Stelle füllen Ladentafeln und Waarenregale den verödeten Raum aus. — Unten in den Stragen fteht es noch viel schlimmer. Bäder, Fleischer, Schuhmacher, Nadler und viele andre ehrfame Professionisten und Geschäftsleute haben ihre Läden räu= men muffen, und wo fonft hinter blanken Glasscheiben Kuchen und Torten oder sommetrisch aufgestapelte Würste und fünstlich geformte Sulze lockte, oder Duppen und andre reizende Spielwaaren, da find jest die Glasthüren ausgehoben und man blickt in ungemüth= liche Gewölbe hinein, in denen, nach ungemüthlichen Musterfarten, ganz ungemüthliche, ernst und trocken ausschauende Fabrifate verfauft werden. In der en= gen Hauflur jogar, wo sonst die Köchin mit ihrem Schap von der städtischen Garnison scherzte und foßte, hat irgend ein Kabrifant sein Waarenmagazin aufgeschlagen, daß nur ein gang enger Gang bleibt, ber obend'rein von den Kunden des Fabrikanten fast immer versperrt ift, und daß sich die Damen vom Sause -

wenn sie aus ihren finstern Kammern herabkommen, um auf den Promenaden einmal frische Luft zu schöpfen — geniren muffen, die Flur zu paffiren. Und — wirklich ganz wie friegerische Eroberer treiben die fremden Verkäufer ihr Unwesen auf offner Straße! Da liegt vor den Gewölben Stroh umber, und da werden auf offner Straße Ballen gepact und auf sonderbaren Maschinen, die man für gigan= tische Bratenwender halten könnte, mit Stricken und durch Anwendung barbarischer Knüttel — die jeden Augenblick losspringen können, um dem Borübergebenden die Hirnschale zu zerschmettern — zusammenge= schnürt. Die Söckerfrauen sind mit ihren ehrlichen vaterländischen Früchten von allen Stragenecken vertrieben, und auf ungeschlachten Riften bietet jest dort eine fremde Nation ihre Drangen, Datteln und Feigen aus. In der Mitte der Stragen drängen sich allerlei Fuhrwerke wild durcheinander und geben oft zu den entsetlichsten Confusionen Anlaß, in die selbst ganz unschuldige Leute mit hineingezogen werden. Alle bürgerlichen Verhältnisse, Gewohnheiten und Einrichtungen in der Stadt find aus Band und Fugen gegan= gen. Der Spießbürger sindet des Abends in seiner Stammkneipe seinen Stammplag von Fremden ein-

genommen und fieht Fremde aus feinem Stammglafe trinfen. Daher bleibt er zu Sause bei ben Seinigen in der fleinen Kammer nach dem Hofe hinaus. Aber auch dort entrinnt er der Athmosphäre des wilden Treibens nicht, denn schon frühzeitig wird er von ben Bergmufifanten aus bem Schlafe geftort, die im Hofe unten einen frommen Choral blasen und darauf eine ganze Reihe luftiger Stücke, sogar auch die "Gna= benarie" folgen laffen. Raum hat sich sein Dhr von dem letten verklungenen Miston wieder erholt, da gellen aus dem Sofe unten schon wieder die Trom= peten, Clarinetten und Flöten einer andern Musikbande herauf, die sich entschieden für die zuerstgekommene hält und ihr Morgenständchen ebenfalls richtig mit einem Chorale beginnt. Zwischen den Buden, vor den Gewölben und Verkaufsständen auf den Strafen tont den ganzen Tag das Raffeln der Wagen, das Schreien und Fluchen der Fuhrleute, das Donnern der schweren Kisten, die auf = und abgeladen werden, und das Klirren der Ketten, mit denen fie befestigt oder von denen sie befreit werden. Musik und überall Musif! Juden, Griechen und Armenier, Inroler in weißen Strümpfen und ichwarzen Sammetjacken und ten grünen Sut mit todten Blumen geschmückt.

schwarzgekleidete herren aus allen Theilen der Erde und in ernste Geschäftsgedanken vertieft, buntgekleidete emancipirte Damen, das Notizbuch in der hand und die ausgelegten Waaren prüfend, Markthelfer mit Karren oder mit hölzernen Tragen auf dem Rücken—zu keiner Minute ist irgend eine Stelle der Straße oder des Trottoirs frei. Es ist ein buntes, wildes Drängen und Treiben— es ist Messe.

Auf einer der breitesten Straßen, mitten im lautesten Megwerkehr, befindet sich dicht über einem breiten Gewölbe eine, gelbe Firma und darauf steht mit schwarzen Buchstaben: "Locke und Sohn." Im hintergrunde des langen Gewölbes sieht man eine Glasthüre, durch deren grüne Vorhänge Licht schimmert. Dort ist das Comptoir.

Es ist Abend geworden, die Haupttage der Messe sind vorüber, und die Commis und Reisenden von Locke und Sohn, die man in diesem Gewölbe sonst geschäftig mit Kunden unterhandeln, auf Leitern auf= und abklettern, Waaren ein= und auspacken, Packete versiegeln und Geld jählen sah, sisen in maslerischen Gruppen unthätig auf den langen Ladenstaseln. Vor dem Gewölbe auf der Straße sisen die Meßhelser, sie pseisen allerlei Stückhen und schlagen

mit den Stiefelabsätzen an den Kistenwänden die Trommel dazu.

"Heute kommen wir bei Zeiten los," sagte einer der Meßhelfer zu einem Commis, der ebend gähnend vor die Gewölbenthüre tritt, "er geht in den Circus, ich habe ihm ein Billet besorgen mussen."

Der Angeredete flatschte in die Hände, wandte sich um und theilte die Reuigkeit seinen Cellegen im Gewölbe mit. Wirklich trat Meyerhoff zum Ausgehen angekleidet aus dem Comptoir und ging, ein unverständliches "gute Nacht" murmelnd, an seinen Untersthanen vorüber. Das bewirkte, daß wie auf ein Commando ein Dupend Mühen gezogen wurden und ein halbes Dupend rothglühende Funken, die Spihen von verstohlen angezündeten Cigarren, wie Irrlichter verschwanden.

Meyerhoff ging durch die Straßen. An einer Ecke, dicht unter einer hellstrahlenden Gaslaterne, stand eine Bude. Aus der niedern Thür derselben froch eben ein Mann heraus. Er stieß sich dabei an den Kopf, so daß die Müße heruntersiel und vor Meyerhoffs Füße rollte. Der Nacheilende hatte sie schnell aufgehoben und dabei einen Blick auf den Borübergehenden geworfen.

"herr Menerhoff!" rief er überrascht.

Meyerhoff hielt seine Schritte an und sah den Fremden an, der — mit dem Abstäuben seiner Müße beschäftigt — unbedeckten Hauptes vor ihm stand. Das blonde, im Binde flatternde Haar war nach= lässig gelockt, die hohe Stirn zeigte ein paar einge-wurzelte Falten, jede Wange einen Streisen Backen-bart. Um den Hals hatte der Fremde einen dicken gehäfelten Shawl geschlungen.

"Kennen Sie mich nicht mehr?" fragte er. Meyerhoff blickte ihm in die hellblauen Augen. Er besann sich und rief plöglich:

"Doch nicht — Senftenberg?"

"Derfelbe," gab Jener lächelnd zur Antwort und reichte Meyerhoff seine Hand, die dieser unter freundlichem Lächeln ergriff.

"Wie geht es Ihnen?" fragte Meyerhoff.

"Nicht zum Besten," entgegnete Senftenberg, ein Schloß vor die niedrige Budenthür legend, "ich habe seit meinem Abgang von Locke und Sohn in der Residenz ein kleines Geschäft etablirt und besinde mich, wie Sie sehen, jest hier zur Messe. Ich bin noch auf keinen grünen Zweig gekommen."

Beide schritten neben einander durch das Strassengedränge und Meyerhoff unterrichtete den früheren Collegen in dürren Worten von seiner jesigen Stelslung bei Locke und Sohn und von seiner Berlobung mit Clara. — Senstenberg wünschte ihm aus vollem Herzen Glück.

"Ich wollte eigentlich in den Circus gehen," äußerte Meyerhoff; "wenn Sie mir aber heute Abend Gesellschaft leisten wollen, so gebe ich gern meinen Plan auf."

Beide befanden sich vor den in Lichtglanz strahlenden Fenstern einer der ersten Restaurationen der Stadt. Bon Innen drang der Gesang einer lieblichen Frauenstimme mit Harfen- und Violinbegleitung heraus. Die Sängerin sang eben:

> "Du hast die schönsten Augen, Haft Alles, was Menschenbegehr, Du hast mich zu Grunde gerichtet — Mein Liebchen, was wilst du noch mehr?!"

Menerhoff lud ben lauschenden Senftenberg ein, ihn in die Beinstube zu begleiten.

"Ich trinke keinen Bein," erwiederte Senftenberg, "und außerdem bin ich heute Abend auch auf so feine Gesellschaft nicht eingerichtet, betrachten Sie nur diesen Kalmuckrock!" "Sie find mein Gaft," fagte Menerhoff und zog ben Widerstrebenden in die Hausflur.

Beide traten in die elegante Beinftube. E3 war ein langes, in rother Sammettapete prangendes Local. In den geschickt angebrachten zahlreichen Wandspiegeln schwillt es zu einem großen, labnrinth= artigen Raume an, in welchem ein Gewimmel von schwarzgekleideten Serren mit weißen Man= schetten und aufrechtstehenden Vatermördern im strahlenden Gaslichtglanze an einer Unzahl von Tischen, reich mit Wein= und Champagnerflaschen beladen, zecht, Karte spielt oder Austern ißt. An dem einen Ende des Locales sigen, in Sammet und Seide gefleidet, die drei jungen Künstlerinnen, die durch Spiel und Gefang die in bläulichen Cigarrenduft gehüllte Bacchanalie vervollständigen. Louise und Therese streichen mit entblößten schneeweißen Urmen ihre braunen Violinen, daß die goldnen Armspan= gen im feurigen Bogenschwunge bligen und blenden. Dazwischen versenden sie lächelnde Blicke an die jungen Galants, die sie umgeben und unter die Beigentone suße Schmeichelworte mischen. Unna spielt mit fleinen, garten Fingern die Barfe, die reichvergoldete, die sich in ihren von Seide rauschen-

den Schoff lehnen darf. Dann läßt nie ihre vielbemunderte, flare Stimme ertonen. Die Gafte schwei= gen, die Kellner gehen auf den Fußspißen, die Kartenspieler gählen leife und Aller Augen sind auf die schöne Sängerin gerichtet, die den Blick zu Boden schlägt. Der von den Violinen aufgenom= mene Refrain des Liedes verliert sich unter dem stür= mischen Beifallsklatschen, das dem Gesange folgt, wie der Donner dem Blig. Dann rauscht die Eine der Künstlerinnen mit dem Notenblatte in der Hand durch die engen Gänge zwischen den Zechtischen und sammelt ein, ohne zu fordern. Keiner will da über= gangen sein, und Mancher giebt, obwohl der Rund= gang nur den neugngekommenen Gästen gilt, immer wieder von Neuem. Sogar blinkende Thalerstücke rutschen über das Notenblatt, und unter den Gebern befindet sich Mancher, der bis jest noch keinen Blick au? den sechs dunkeln Augen erhalten hat, und desfen reiche Gabe die Stelle eines stummen Vorwurfs, einer stummen Bitte vertreten soll. — Noch andre Gestalten drängen sich zwischen den Zechtischen: Leute, welche sich aus der guten Laune der Abendgäste ihr Brod herauswühlen. Der hochgewachsene Tyroler dort versteigert während der Pausen zwei seiner

Teppiche an ein Paar Herren, die auch nicht im Entferntesten den Gedanken gehegt hatten, sich diese entbehrlichen Stücke zu erwerben. Leichtre Arbeit als der Teppichhändler hat der italienische Hausirer mit den Muschel= und Perlensachen, und das Judenmädchen mit den wohlriechenden Seisen, das von Jedem, der ihr ein armseliges Stück abkauft, mit lächelndem Munde gern ein lüsternes Wort oder eine leichte Umarmung hinnimmt. Ein kleines Blumenmädchen, das zwischen den Tischen umhertrippelt, sieht bald seinen Beilchenvorath vergriffen: die kleinen Bouquets prangen bereits an dem Busen der drei Künstlerinnen und an Anna's Harse.

Senftenberg und Meyerhoff fümmerten sich mit keinem Blicke um die Schönen. Sie nahmen Beide an einem von dem improvisirten Orchester ziemlich entfernten Tische Plat.

Meyerhoff ließ Wein bringen und trank auf Senftenbergs Gesundheit.

"Spielen und singen Sie noch fleißig?" fragte Meyerhoff, als die Sängerin eben ein Lied beendet hatte und durch rauschenden Beifall belohnt worden war.

Senftenberg lächelte farkastisch und machte eine abwehrende Sandbewegung.

"Das verliert sich, sobald man älter wird," sagte er; "meine Stimme habe ich längst eingebüßt, die Noten habe ich fast verlernt, meine Finger sind steif geworden."

"Daß Marie, die Gouvernannte seit, langer Zeit schon nicht mehr bei uns ist, dürste Ihnen wohl bekannt sein," fuhr Meyerhoff in seinem Gespräch fort und forschte in Senstenbergs Gesicht nach dem Eindrucke, den die Erwähnung dieses Namens dort hervorbringen mußte.

Senftenberg nickte ruhig und gelaffen mit bem Kopfe. Dann fragte er:

"Ging sie als Mutter Marie schon aus Locke's Haufe?"

"Als Mutter Marie?" wiederholte Menerhoff mit Erstaunen und Spannung.

"Marie war Mutter eines Mädchens."

Meyerhoff sah den Sprecher eine Weile starr an. Aus seinem Auge stieg ein dämonisch triumphirender Blick empor; eine hervorperlende Thräne aber, die Meyerhoff schnell mit dem Taschentuche abtrocknete, verdeckte ihn. "Woher haben Sie diese Nachricht?" fragte er endlich.

"Ich kann noch mehr berichten," fuhr Senftenberg ruhig fort; "auf einer Geschäftsreise berührte ich Mariens heimathsstadt. Ich fand ihre alte Mutter als Wittwe. Sie kannte mich längst durch die Mittheilungen Mariens. Sie umarmte mich, als ich ihr meinen Namen nannte, mit Thränen in den Augen und nannte mich ihren Sohn. — Zu spät!"

Menerhoff schaute verwundert d'rein.

"Durch Mariens Mutter ersuhr ich," erzählte Senftenberg weiter, "daß Marie meine Briese Herrn Locke nicht freiwillig überliesert hatte. Mittelst eines Nachschlüssels wahrscheinlich hatte man ihren Schreibsseretär geöffnet und die Briese herausgenommen. Wer dieß gethan, wer sie in die Hände Ihres fünfstigen Schwiegervaters gespielt hat, konnte Marie nie ersahren. Eigenthümlich ist es, daß Marie ausger meinen Briesen noch einen andern von der Hand ihres Baters vermißte, der von großer Wichstigkeit war."

Menerhoff schüttelte zerstreut den Kopf.

"Aber es bleibt doch festgestellt," sagte er nach einer Pause, "daß Mariens Benehmen gegen Sie

sonderbar war. Warum warf sie sich Ihnen nicht in die Urme? Warum schrieb sie Ihnen jenen Brief?."

"Diesen Umstand konnte mir ihre Mutter nicht enthüllen, er ist ein Familiengeheimniß."

Da Senftenberg, während er sprach, den Blick von Meyerhoff abgewandt hatte, so entging ihm der Blick, der bei dem Worte "Familiengeheimniß" in dessen Augen aufleuchtete, um in irgend einem versteckten Winkel seines Wissens einzuschlagen.

"Ich habe die feste lleberzeugung," fuhr Senftenberg fort, "daß Marie mich hingebend geliebt hat, und werde dieß Bewußtsein mit ins Grab nehmen."

"Ich bin neugierig, die Gründe zu hören, welche Sie zu diesem festen Glauben bewogen haben," äußerte Meyerhoff unter einem ungläubigen Lächeln.

"Mein Freund, die lange Reihe von Jahren, die ernsten Sorgen und Ersahrungen, die zwischen jenen Tageit meiner Liebe und heute liegen, haben mich mehr abgefühlt, als ich fast wünschen möchte. Dennoch glaube ich es, daß Marie mich liebte, weil mir, trop meines erkalteten Herzens, dieser Glaube heilig ist."

"Waren Sie auch damals schon abgefühlt, als Sie Mariens Mutter aufsuchten?" "Gewiß, nicht weniger als heute." "Und wie kamen Sie dann zu dieser Frau?" "Auch dieß sollen Sie erfahren."

Senftenberg stemmte den Arm auf den Tisch und erzählte, während er mit der einen Hand langsam die Etiquette von der vor ihm stehenden Weinsstafche abschälte, Folgendes:

"Ich habe Ihnen schon gesagt, daß mich eine Geschäftsreise nach Mariens Heimathsstadt führte. Nur ungern berührte ich diesen Ort, und ich nahm mir vor, mich nach Mariens Familie mit keiner Silbe zu erkundigen. Einer meiner Geschäftsfreunde lud mich ein, ihn auf den Kirchhof des Städtchens zu begleiten, der seiner herrlichen, gartenartigen Anslagen wegen für jeden Fremden sehenswerth sei. Ich schritt mit ihm durch die in lieblichem Blumenslor prangenden Gräber. Und da war auch ein Grab—darauf stand ein schwarzes Kreuz mit der vergoldeten Inschrift: Hier ruht Marie Helmenreich, sie starb in ihrem 22. Jahre und nahm ihr Kind —"

"Und nahm ihr Kind —?" sprach Meyerhoff hastig nach und sein Gesicht verfinsterte sich.

"Mit ins Grab," schloß Senftenberg. "Als ich dieß las, verlor sich alle Bitterkeit aus meinem Herzen.

Ich ging zu ihrer Mutter und erfuhr aus ihrem Munde, daß Marie ihre Ehre, ihre Liebe und ihr Leben den Pflichten kindlicher Dankbarkeit zum Opfer gebracht habe. Sie starb mit dem Schwure auf den Lippen, daß sie bis zu dieser letzten Stunde keinen Augenblick aufgehört habe, mich zu sieben.

— Nun wissen Sie, warum ich daran glaube."

Während Senftenberg das lette Wort sprach, traten mehrere Herren zu Meyerhoff und begrüßten ihn, erfreut, ihn hier zu sehen. Es waren Geschäfts freunde von Locke und Sohn, die von Rord und Südamerika zur Messe herübergekommen waren. Ein lautes rauschendes Gespräch erhob sich, Meyerhoff nahm mit ihnen an einem andern Tische Platz und Senftenberg, der deutlich fühlte, wie überflüssig er hier sei, wünschte Herrn Meyerhoff gute Nacht und ging.

E3 wurde tapfer Champagner getrunken, die Gläser klangen aneinander, man hörte nicht mehr auf die Musik, die daher jest auch lange Pausen machte. Um diese Zeit stellte sich ein verschmister Geselle mit langen, schwarzen Haaren und braunem Zigeunergesicht ein. Er lehnt an einem Tische und blickt fortwährend nach den Spielerinnen. Doch nicht

in sein Herz fallen die Eindrücke, die er sich von den hübschen Gesichtern holt, sondern nur in die Finger seiner rechten Hand, die mittelst einer zierslichen Scheere die Silhouetten der Schönen aus einem Bogen schwarzen Papiers herausarbeitet. Da ist Anna's, da ist Louisen's und da ist Theresen's Bild. Und immer wieder von Neuem muß der wandernde Silhouetteur die Spielerinnen abconterseien, denn die Jahl der Berehrer, welche den Schatten einer der Schönen als Erinnerung in ihren Porteseuilles mit forttragen wollen, ist nicht klein.

Einer von Menekhoff's Geschäftsfreunden hatte sich eben Anna's Silhouette erworben und legte sie in seine Brieftasche. Menerhoff sah ihm lächelnd zu und bemerkte:

"Eine sonderbare Grille, das Bildniß einer solchen Dirne mit sich herumzutragen. Geben Sie dem Silhouetteur, wenn Sie nun einmal allen Bagasbonden hold sind, das Geld und erlassen Sie ihm die Arbeit. Oder fügen Sie dem, was die Silhouette kostet, noch Etwas hinzu — so haben Sie die Dirne selbst."

"Es find feine gewöhnlichen Harfenmädchen," entgegnete der Angegriffene; "ihr Lebenswandel ift

so solid wie ihr Spiel und ihr Gefang, durch den sie sich vor den meisten ihrer Kunftgenoffen auszeichnen."

"Ha!" lachte Meyerhoff, "Harfenmädchen bleibt Harfenmädchen. Und dieß find gerade die rechten. Was sie sind, sagt deutlicher als Alles der Luzus, den sie an sich tragen. Oder glauben Sie, meine Herren, daß die seidnen Kleider und Schleisen, die eleganten Schleier und Federhüte, die dort über ihren Köpfen hängen und die goldnen Ringe und Uhren — ihnen über das Notenblatt zugegangen sind?"

"Das hätte komisch aussehen müssen," antwortete ein Andrer lachend und füllte Menerhoff's Glas aus einer frischangekommenen Flasche, "aber die Mädchen verdienen sich, wie Sie gesehen haben, viel Geld, genug, um sich diesen für ihr Austreten unentbehrlichen Luzus zu kaufen. Und was sie nicht gekauft haben, das hat man ihnen zum Geschenk gemacht."

"Geschenk!" ergriff Meyerhoff das Wort, "darin liegt ja eben, was ich meine! Geschenke — wofür? Für einen musikalischen Genuß etwa, den man um ein Parquetbillet wohlseiler und besser haben kann?

Ober für einen freundlichen Blick, für ein Wort des Dankes und einen händedruck?"

"Für das und nichts Underes," eiferte ein Dritter, "die Geber mußten mit diesem Danke wohl zufrieden sein, da sie nichts weiter erreichten."

"Wahrscheinlich sprechen Sie aus eigner Erfahrung?" lachte Meyerhoff aufgeräumt.

"Ich schäme mich nicht, das zuzugestehen," entsegegnete Jener und stimmte in das laute Gelächter der Uebrigen mit ein, "und," fuhr er fort, "jeder von uns, die wir hier am Tische sitzen, kann Ihnen eine ähnliche Geschichte erzählen, denn wir haben sämmtlich mit den drei Schönheiten angelegentlich verkehrt und dann gegenseitig unsre Resultate verglichen, die einsander so ähnlich sahen, wie ein Korb dem andern."

"Und ich behaupte doch, Harfenmädchen bleibt Harfenmädchen!" fagte Meyerhoff und schlug mit der Faust auf den Tisch. "Unbegreislich erscheint es mir, wie Lebemänner, wie Sie Alle, Männer — die Welt und Menschen kennen und auf ihren weiten Reisen gewiß mancherlei Abenteuer bestanden haben, wie solche Männer, eingeweiht in die Mysterien der Lebensfunst, behaupten können, daß diese drei Harfenistinnen dort auf Besta's Altare opfern! Bedenken Sie doch,

diese Mädchen — die ganz allein die Welt durchreisen, von der Gunst der Männer zehren und sich sortwährend bewußt sein müssen, daß sie ihre glänzenden Ersolge nicht ihrem Spiele und ihrem Gesange, sondern ihrem Geschlecht verdanken — bedenken Sie, diese Mädchen, die schon einen hohen Grad von Dreistigkeit besitzen mußten, um diesen Erwerbszweig überhaupt zu ersgreisen!"

"Prüfen Sie erst, ehe Sie urtheilen!" wurde dem Eiferer entgegnet, "es haben an die Ehrlichseit dieser Mädchen noch ganz andre Leute glauben müssen, als Sie."

"Ganz andre, als ich?" fragte Meyerhoff gereizt und zwang sich zu einem Lächeln, das die perlenweißen Zahnreihen zwischen dem dunkeln Barte zeigte, "wie meinen Sie das?"

"Leute, die vielleicht noch unwiderstehlicher waren, als Sie," war die Antwort.

Eine dunkle Zornesröthe überflog Meyerhoff's Gesicht, er schoß einen wilden Blick auf den Gegner und rang nach Athem. Endlich gewann er so viel Fassung, um in herausforderndem Tone die Frage auszusprechen: "Welche ist die Sprödeste von den Dreien?"

"Die Sprödeste und zugleich die Schönste ist Anna," entgegnete ihm der Eine fast spöttisch, "sie ist des Trio's Capellmeister und Sittenpolizei und wacht wie ein Argus über ihre beiden Genossinnen."

Meyerhoff stürzte den Inhalt seines Glases hinunter und sagte ,mit einem Faustschlage auf den Tisch:

"An diesem Argus selbst foll Ihr Vorurtheil zu Schanden werden!"

"Es gilt eine Bette!" rief lachend der Gine. "Jawohl, eine Bette!" jubelte ein Andrer.

"Eine Bette!" stimmten die Uebrigen ein.

Und der Erste bestimmte als Preis eine Anzahl Flaschen Champagner.

Eben rauschte es hinter Meyerhoff. Er wandte sich um und hinter ihm stand Anna mit dem Noten-blatte. Er haßte sie, deren Tugend man auf Unkosten seiner eignen Bürde gerühmt hatte. Er warf einen seinelichen Blick auf ihre Gestalt. Ihr Buchs, ihre edle Haltung, die Anordnung ihrer Toilette, die einer Fürstin Ehre gemacht haben würde, reizte seinen Born. Er wollte den reichen Beitrag, den er in der Hand hielt, ihr recht verächtlich über das Notenblatt zuwersen, da siel sein Blick auf ihre weiße vom dunklen Haare überschattete Stirn, auf die weichen

gerötheten Wangen und die schwellenden Lippen. Meyer= hoff's Jorn legte sich, es war nur noch das ferne Grollen eines vorübergezogenen Gewitters, und fanft ließ er seine Gabe über das Notenblatt gleiten. Gern hatte er der Sangerin in die Augen geschaut, aber diese schlugen sich nur zum Danke flüchtig empor und senkten sich dann schnell wieder auf den vollen Busen herab. Meyerhoff wandte sich wieder um, und jest, da er der Sangerin den Rücken zufehrte, sollte er wunderbarer Weise ihre Augen sehen. Er warf einen flüchtigen Blick in den Spiegel, der ihm gerade gegenüber hing, und da fah er fich felbst und hinter ihm stand noch Anna — ihre strahtenden braunen Augen auf sein Spiegelbild gerichtet. Es war ein einziger Augenblick, aber ein Blitftrahl in eine eleftrische Atmosphäre, die von nun an in hellen Klammen steht. Das Gefühl verletter Gitelfeit verwandelte fich in einen stillen, sugen Triumph. Ein neuer Sinn schien über ihn gefommen. Es war, als werde ihm jest plöglich flar, welche Külle von Lebensfreuden er von sich gewiesen hatte, seit er im Haufe Locke und Sohn rastlos einen einseitigen Lebens= zweck verfolgt. Er sieht die Segel seines Lebens= schiffes sich schwellen, eine reiche Last ist glücklich an Bord gebracht - giebt es nicht irgendwo ein ge= heimes Plätchen für ein niedliches Abenteuer? Ein Thor Jeder, der sein Leben nicht so genießt, wie er es genießen könnte! Dort strahlt ihm Clara's sanftes blaues Auge entgegen und hier winkt ihm die braunäugige Sängerin. Hier, unter Sang und Klang öffnet fich feinem Leben eine fleine, berauschende Episode, und dort wartet seiner ein dauerndes häusliches Blüd im Schofe des Reichthums und der Ehre. Ein Thor Jeder, der sein Leben nicht genießt, wie er es genießen könnte! Wie die bunten Steine eines Raleidostop's schossen Gedanken und Bilder durch Mener= hoff's Geist und dazu klangen die Gläser und Gefang und Spiel ertonte. Ein leichter Rausch umfing ihn und er wußte fast selbst nicht, wie es geschehen war, daß er, als es leer im Zimmer geworden war und nur noch seine Freunde in eine Partie L'hombre verfenkt am Tische saßen, sich plöglich an Anna's Seite wiederfand, die ihre Sarfe weggestellt hatte und mit Louise und Therese gemeinschaftlich ihr Abendbrod einnahm. Er hatte, ebe er Plat nahm, Unna artig um Erlaubniß gefragt, und fie hatte als Zeichen der Gewährung fich erröthend verneigt und ihren Stuhl etwas bei Seite gerückt.

"Wissen Sie auch, mein Fräulein," leitete Meyer= hoff die Unterhaltung ein, "daß Sie mit Ihrer schönen Stimme hier gar nicht an Ihrem Plațe sind?"

Anna, die sich zu schämen schien, in Gegenwart des Herrn zu essen und nur mit der Gabel in dem italienischen Salat herumstocherte, sah den Herrn fragend an.

"Ich meine," fuhr Meyerhoff fort und vergrub seinen Blick in das braune Auge, das sich mit so wunderbarem Glanze auf ihn richtete, "ich meine, Ihrer musikalischen Befähigung ist ein höherer Wirstungsfreis vorbehalten, als dieser hier. Sie sollten zu Ihrer weiteren Ausbildung ein Conservatorium besuchen und gewiß in zwei Jahren müßte aus Ihnen eine dramatische Sängerin geworden sein, die ihresgleichen suchte."

Unna zucte lächelnd die Achseln.

"Ich verstehe Sie," sagte Meyerhoff rücksichtse voll, "eine derartige Ausbildung ist mit schweren Opsern verknüpft. Aber wissen Sie nicht, daß die meisten Talente, die jest große Namen haben und die glänzendsten Stellungen einnehmen, ganz dieselben Schwierigkeiten zu besiegen hatten? Und sie haben sie besiegt."

"Das fommt wohl auf Glücksumstände an," wandte Anna bescheiden ein.

"Jedes Talent findet seinen Beschützer. Die Welt ist nicht so hart, nicht so kalt, wie sie scheint. Halten Sie es nicht für möglich, daß auch Ihnen ein solcher Beschützer begegnen könnte?"

"Dieser Hoffnung mag ich mich nicht hingeben, auch wäre ich um den Dank verlegen. Und wenn mir wirklich solch ein Glück widerführe, so müßte ich es dennoch zurückweisen, denn ich stehe nicht allein in der Welt und mein Glück wäre das Unglück Anderer."

"Gewiß haben Sie einen Bater oder eine Mutter zu unterstüßen?" fragte Meyerhoff mit liebevoller Theilnahme.

"Mein Vater ist todt," antwortete Anna, "und meine Mutter," fügte sie, von einer sichtlichen Be-wegung ergriffen, hinzu, "ist auch todt. Sie starb viele Jahre vor ihm. Aber ich habe vier Brüder daheim und für diese spiele und singe ich."

"Wohl Ihnen, daß Sie nicht allein in der Welt stehen, ich beneide Sie um die füße Pflicht, die Sie du erfüllen haben. Auch ich wünschte, ich hätte recht viel zu sorgen, aber —" setzte Meyerhoff düster hinzu

und seiner Brust entströmte ein tiefer Seufzer, "ich stehe ganz allein, ganz vereinsamt da und habe Niemanden, als mich. — Ganz allein!"

Als Meyerhoff sein gesenktes Auge wieder emporschlug, begegnete er dem vom liebevollsten Mitleid erfüllten Blide der Sängerin.

"Bitte, bitte," unterbrach er das Stillschweigen, "erzählen Sie mir von Ihren Geschwistern. Erzählen Sie mir recht viel, Alles, was Ihnen einfällt, auch das Unbedeutendste höre ich gern."

Meyerhoff fragte nach Namen und Alter der Geschwister — und obwohl Anna, aus natürlicher Berschämtheit, den fremden Herrn mit ihren kleinen Familienangelegenheiten zu unterhalten, anfangs nicht mit der Sprache herauswollte, so wurde sie doch durch die herzliche Theilnahme, mit der Meyershoff sich nach Allem erkundigte, schnell bestochen und hatte sich bald in ein unbesangenes Geplauder verssenkt, dem Meyerhoff mit freundlicher Theilnahme lauschte.

Sie erzählte vom Aeltesten, dem Niclas, der gegen ihren Willen das Weberhandwerk ergriffen hatte, — dann vom Franz, der durchaus ein Bäcker oder Fleischer werden wollte, weil er da recht nach Bergensluft Ruchen oder Wurft effen zu können glaubte worüber Menerhoff berglich lachen mußte. Dann zählte sie von Carl: der sitt den ganzen Tag auf einem Fußbantchen in der Stube oder an der Sausthure und spielt auf einem Lineale mit der Elle Beige. Er will, wenn er älter ift, mit Anna als Violinist in der Welt herumziehen und hat sie dringend gebeten, ihm - wenn sie dießmal von ihren Reisen nach Hause zurückfehrt, -- ganz bestimmt eine ordent= liche kleine Geige mitzubringen. — Fritz, das Nesthäckchen, will zur See gehen und Schiffscapitan werden. Er hat von seinem Schullehrer einst die Karte von Europa geschenkt erhalten und fitt Stunden lang davor und macht mit feinem Schieferstift große Seereifen. Und gang langfam fährt er mit dem Stifte um die Länder und Infeln herum, weil, wie er fpricht, eine solche Reise sehr weit ist und nicht mit einem schnellen Striche zurückgelegt werden darf. Dann ergahlt Unna aus freien Studen, wie fie felbst bas Singen und Harfenspielen gelernt hat, und wie es ihr Anfangs so schwer geworden ift, sich mit den Noten vertraut zu machen; sie erzählt von ihren Reisen und Erlebnissen, und plaudert so vergnügt und so aus vollem Bergen, wie noch nie, und der Berr

ist so nachsichtig und gütig und frei von lauernder Ironie, wie noch keiner war.

Die Zeit vergeht und Louise und Therese binden die Mäntel um und greisen nach ihren Hüten. Anna bemerkt dieß und steht auf, aber Meyerhoff bittet alle Drei, noch ein wenig zu bleiben, denn soeben kommt der Kellner und bringt den Champagner. Die Damen lehnen entschieden ab, aber Anna wird so gerührt von der Miene und dem Blick Meyerhoss z, daß sie es fühlt, sie hat ihn durch ihre Weigerung bereits gefränkt, obwohl er es zu verbergen sucht. Sie selbst überredet die beiden Genossinnen, und so sepen sich Alle noch einmal um den Tisch herum, und Meyerhoss auf das Wohl seder Einzelnen an, und dann läßt er den Niclas hochleben und den Franzund den Carl und den kleinen Fris.

Zulest begleitet er die Damen nach Hause und empfiehlt sich artig, noch ehe die Hausthüre aufsgeschlossen ist.

"Sie sah reizend aus," sagte sich Meyerhoff unterwegens, "selbst als sie Hut und Mantel angelegt hatte, und durch den weißen Schleier die dunkelbraunen Augen hervorbrannten!" Am andern Tage kam Meyerhoff oft aus seinem Comptoir in das Gewölbe heraus und suchte mit den Augen in der vorüberströmenden Menschenmenge. Er hätte sie so gerne wiedergesehen, die liebliche Gestalt und den weißen Schleier, durch den die dunkelbraunen Augen leuchten. Aber sie kam den ganzen Tag nicht und Meyerhoff geduldete sich bis zum Abende.

Da ift er wieder in der Weinstube und begegnet auch schon Anna's Blick, welcher sich der sich öffnenden Thür zugewandt hatte. Und endlich ift auch die Stunde gekommen, wo es einsamer und stiller wird, und wieder fist er neben Anna, die heute un= befangen ihr Abendbrod einnimmt, denn der fremde Berr nimmt neben ihr ebenfalls fein Abendbrod ein. Er ist sehr weit bergekommen zur Messe, wohl gar über das Meer! Er spricht von einem freudenlosen Leben, das er in der weiten Ferne hinbringe, von einem Leben, das nur dem Berufe gewidmet ist, dem Menschen aber keine Gelegenheit bietet, sich des Wohlstandes, mit dem es ihn umgiebt, zu freuen. Ach! wenn er ein weibliches Wefen fande, nach feinem Geschmack, daß er nicht mehr so allein stünde, so wäre er glücklich! Aber die Frauen drüben find

falte Geschöpfe; was er sucht, kann er nur in Deutschland sinden und hier ist leider sein Ausenthalt so furz, daß ihm fast jede Gelegenheit geraubt ist, nur Bekanntschaften anzuknüpfen. Ueberdieß ist er auch etwas unbeholfen, etwas schüchtern!

"Aber", sagt Unna, "es giebt gewiß sehr reiche Mädchen dort, wo Sie wohnen."

"Reich und herzlos! Ich sehe nicht auf Reichsthum, ich habe dieß ja nicht nöthig. Ich sehe nur auf das Herz, und ein gutes, edles Herz sindet man nur noch in der Hütte der Armuth!"

Meyerhoff schweigt still und Anna holt tief Athem und dann ist sie plöglich betroffen darüber, denn dem fremden Herrn ist der Seufzer gewiß nicht entgangen.

Es wird Zeit zum Gehen, und wieder steht sie da in hut und Mantel, und durch den weißen Schleier glüht wunderbar das braune Auge.

Un der Thur, noch ehe der Hausschluffel knarrt, wunscht Menerhoff ben Damen eine gute Nacht.

In einiger Entfernung vom Hause bleibt Meyers hoff stehen. Er blickt nach den vielen Fenstern des Hauses, in welchem die Harsenistinnen wohnen. In einer der Reihen wird es hinter einem der Fens ster Licht. Dunkle Schatten gleiten hinter den Gardinen hin und wieder. Welcher mag wohl Anna's Schatten sein? Er glaubt ihn zu unterscheiden, wirft ein Kußhändchen hinauf, fühlt, daß er wirklich verliebt ist und lacht sich auf dem Nachhausewege deßhalb selbst aus.

Trübes Uprilgewölf hat bisher den himmel verbeckt gehalten, aber wie eine holde Frühlingsahnung lächelt er heute im reinsten Blau herab. Die übriggebliebenen kleinen Regenpfüßen in den Straßen blizen im Sonnenstrahl wie blanke Spiegel, und auf den Köpfen der männlichen Straßenwanderer blizen die Müßenschirme, die blanken Knöpfe an den Röcken blizen, die Honken Bergmusikanten blizen, alle Fenster der Hühen ziehenden Bergmusikanten blizen, und Meyerhoff, der an der Thüre vor dem Gewölbe steht, schließt plößlich die Augen zu, geblendet von einem offenstehenden Fenster des gegenüberliegenden Hauses, wo ein alter Hagestolz eben eine Reihe Blumenstöcke hinaussetzt vor sein Dachsenster.

Ein milder, wohlthuender Lufthauch geht durch die dumpfen Straßen und alle Menschen sehnen

sich hinaus in's Freie. Die Messe neigt sich ihrem Ende zu, die Geschäfte find still geworden.

Meyerhoff zieht, nach dem flaren himmel blickend, die Glacehandschuhe an, nimmt hut und Stock und verläßt das Gewölbe. Er schreitet langsam auf den Trottoirs hin, die hände auf dem Rücken und das elegante Stöcken unter'm Arm. Als er eben um eine Ecke biegt, sieht er ein gutes Stück vor sich im Meßgewühl eine Dame mit zurückgeschlagenem weißen Schleier gehen. Dem Schleier und der Gestalt nach könnte das Anna sein. Aber trägt sie nicht einen hellen Mantel, während dieser hier schwarz ist? Test ist sie verschwunden im Menschenknäul. Dort taucht sie wieder auf. Meyerhoff verdoppelt seine Schritte. Sie wendet den Kopf, er sieht einen Theil ihres Gesichts, aber die Entsernung ist zu groß, als daß er die Jüge genau zu erkennen vermöchte.

Meyerhoff beeilt sich immer mehr, durch die Menschenmasse vorwärts zu dringen. Sie ist wieder verschwunden und bleibt verschwunden. Er hat sie verloren und tröstet sich schon mit der Wahrscheinslichseit, daß die Dame eine Andre als Anna gewesen sein könne, als er sie plöplich dicht vor sich hergehen sieht. An ihr vorübereilend wendet er den Kopf

nach ihr, und seine erste Uhnung hat ihn nicht betrogen, denn Niemand anders schaut ihn an, als Anna und über ihr schönes Gesicht zuckt eine freudige Ueberraschung.

In traulichem Geplauder gehen Beide nebeneinander her. Es ist wohl nichts Auffallendes, daß
das Wagengerassel und das Menschengedränge allmälig
nachläßt, daß die Straßen stiller und immer stiller
werden und die Häuser kleiner, und daß man
keine Spur mehr bemerkt von dem lauten Meßverkehr, sondern lustige Kinder, die im Sonnenschein
spielen, und hier und da einen Hund oder eine
Kaße, die sich vor der Hausthüre sonnen, und es
ist nichts Auffallendes, daß der Fuß nicht mehr auf
Pstasser und Trottoir tritt, sondern auf den weichen
Erdboden.

Als aber die Häuser verschwunden sind und zu beiden Seiten des Weges die Frühlingsluft durch die Zweige eines grünenden Hains säuselt und hoch oben im blauen Aether eine Lerche singt, da bleibt Anna stehen und sagt, sich verwundernd umblickend:

"Wo find wir?!"

Menerhoff sieht sich ebenfalls erstaunt um und weiß selbst nicht, wie er hierhergekommen ist, und

Unna weiß es auch nicht, und Beide muffen darüber lachen.

Aber es ist ein herrlicher Spaziergang, und die Frühlingsluft weht so lind und duftig, und die Beiden haben nichts zu versäumen, und es thut ihnen wohl, einmal dem Meßgeräusch entrückt zu sein. So lust= wandeln sie weiter.

Nach einer Weile längeren Stillschweigens fragt der Herr plöglich die Dame, ob sie sich entschließen könnte, über die See zu gehen und in einem fernen Lande zu wohnen?

Anna's Gesicht färbt sich purpurroth; sie wendet es ab und nur mit Mühe gelingt es ihr, in scherzhaftem Tone zu fragen: "Warum?"

Er aber antwortete nicht, sondern seufzte tief und sie erinnerte sich, wie er ihr neulich gestanden hatte, daß er etwas unbeholsen und schüchtern sei.

Schweigend gehen Beide neben einander her. Dort ist eine kleine Brücke von Birken, darunter rauscht ein Bach und dicht am Wege ist eine Bank, auf welche der warme Sonnenstrahl fällt. Auf dieser Bank ruhen Beide aus.

Sie haben eine lange Weile schweigend dagesessen, da fragt Menerhoff wieder: "Könnten Sie sich entschließen, über die See zu gehen und in einem fernen Lande zu wohnen?"

Sie will das Gesicht von dem Fragenden abwenden, aber er faßt sie schnell am Kinn, daß ihm das ganze Antlitz zugewendet bleibt, das ganze röther und röther erglühende Antlitz. Sie ist sprachlos vor Berwirrung.

Er sieht ihren Busen sich heben und senken. Wie sie so stumm ist, zieht er den kleinen goldnen Ring mit dem grünen Steine von seinem Finger und steckt ihn an den ihrigen.

Erschrocken zieht sie die Hand zurück, aber es ist zu spät, denn an der Hand, die sie an das klopfende Herz preßt, steckt schon der Ring, und sie preßt ihn mit an das Herz!

Er blickt ihr zärtlich in das Antlitz und streicht ihr langsam das schwarze Härchen von der Stirn, das sich herabgelegt hatte. Sie läßt es ruhig geschehen; sie läßt es ruhig geschehen, daß die fremde Hand auf ihrer Stirn verweilt und dann sich um die brennende Wange legt und dann herabgleitet, und daß der fremde Mund mit den Perlenzähnen ihr näher und näher rückt und plöglich in einem langen traumhaften Kusse auf ihren Lippen brennt!

Louise und Therese beobachten schweigend die eigenthümliche Beränderung, die mit Anna vorgesgangen ist. Sie geht oft aus und sagt nie wohin; sie macht ihnen keine Borwürse mehr, wenn sie sich von den Galants der Weinstube zu viel Zärtlichkeiten gefallen lassen, bemerkt sie es doch kaum! — Sie ist jest heiter bis zur Ausgelassenheit, und ein anderes Mal sist sie da, in Gedanken versunken, aus ihren Augen blickt Melancholie und ihrer Brust entwinden sich bange Seuszer. Die neuen Lieder, die sie verschrieben und mit Ungeduld erwartet hat, sind längst angekommen, und dort liegen sie jest und sie fragt nicht darnach und trifft keine Anstalten, sie einzustudiren.

"Sie ist verliebt," sagen Therese und Louise, aber sie wissen nicht in wen, denn der Herr mit dem schwarzen Barte besucht die Weinstube nicht mehr, und gegen alle Uebrigen ist Anna kalt, noch kälter als zuvor.

"Es muß etwas ganz Besonderes mit ihr vorgegangen sein," sagt Therese erstaunt zu Louisen, als Anna ihnen mittheilt, daß sie heute Abend allein spielen müßten, weil sie eine kleine Reise vorhabe und erst morgen wieder zurückkehre. "Es muß irgend etwas los sein!" zischeln Tags darauf die Reisenden, als sie vom Meßhelfer, der herrn Meyerhoff's Kleider reinigt, erfahren, daß er verreist sei.

Im Gafthofe eines großen Dorfes, mehrere Meilen von der Mefftadt entfernt, sigen in einem traulichen Stübchen ziemlich spät am Morgen ein Herr und eine Dame am Raffeetisch. Auf einem Tischen an einem der ländlich niedern Fenster liegen die Pretiosen der Dame, ihr hut liegt auf einem Stuhle und der weiße Schleier hängt herab. Im weißen Gewande fitt die junge Dame neben dem schwarzbärtigen Herrn auf dem Sopha, ihr Antlit ist weiß wie ihr Gewand und ihr Schleier. Sie blickt mit starrem Auge oft auf die Diele, wo ein Schein der Morgensonne spielt und gittert, es herrscht ein herrliches, heitres Frühlingslicht im Stübchen und doch umhüllt ihren Blick finstre Nacht; sie liebt ihn so berginnig, den Mann, der an ihrer Seite fitt und seinen Urm um sie geschlungen hat, und doch erbebt ihre Seele in einer entsetzlichen Ungewißheit, und die fann nur er lösen.

"Bas finnst Du, meine Anna?" fragt er zärtlich und zieht fie an seine Bruft.

Sie wendet den Blick von der Diele weg und sieht zu ihm empor. Wie die Schatten der Nacht, verschwindet der brütende Ernst aus ihrem Antlit vor dem Sonnenaufgang der Glückseligkeit, die ihre Züge einnehmen. Ein heißer Thränenstrom bricht aus den braunen Augen und unter Schluchzen fragt sie ihn:

"Flottwell, — mein herzenslieber Flottwell räthst Du mir nun noch — zu meiner — Ausbils dung — ein Conservatorium — zu besuchen?"

Er schüttelt lächelnd den Kopf, und sie legt den ihrigen an seine Brust und bleibt lange, lange stumm so liegen.

Nach einer Stunde wanderten Beide durch das Dorf, der Eisenbahnstation zu, um mit dem eben anslangenden Zuge nach der Stadt zurückzukehren.

Die zahllosen bunten Firmen und Schilder, welche die Häuser erscheinen ließen, als seien sie sestlich mit Fahnen geschmückt, werden allmälig herabgenommen. Biele der Gewölbe sind leer und verlassen und durch

schwarze, eiserne Läden fest verschlossen. In andere sind die ursprünglichen Inhaber wieder eingezogen, die sich nun vor dem Eingange behaglich breit machen.

Bu jeder Stunde fast und in jeder Straße sieht man aus dem und jenem Hause einen mit Reisetasche und Pelz bepackten Meßfremden heraustreten, und in den benachbarten Gewölben und von den ihn begleitenden Wirthsleuten Abschied nehmen: "bis auf Wiedersehen zur nächsten Messe!" Und da kommt schon die Droschke, und die Dienstmagd, die sie weit hatte herbei rufen müssen, springt heraus und hilft dem Meßfremden und seinem Gepäck hinein.

An den meisten Fenstern prangen wieder die Borhänge und die Blumen und Goldsischen und auch der Mädchenkopf schaut wieder heraus. Es kommt Alles allgemach wieder in seine alte Ordnung, und die Meßsremden, die vereinzelt noch ihre Waaren seilhalten, scheinen nur geduldet zu sein. Selten nur hört man in den Straßen der innern Stadt noch eine Musikbande spielen, sie haben sich in die Borstädte zurückgezogen, als wollten sie die Jurückseung, die den Bewohnern derselben wiedersahren ist, jest gutmachen.

Die gelbe Firma mit der schwarzen Inschrift: Locke u. Sohn, wird von zwei Männern auf Leitern eben herabgeholt, und ein paar vorübergehende Schulfnaben fönnen nicht umhin, sich die Inschrift noch einmal laut vorzulesen, während die Firma schon langsam herabschwankt.

Die Reisenden haben keine Langeweile mehr, denn sie sind mit dem Einpacken der Waaren vollauf besichäftigt, und die Meßhelfer draußen schnüren und nageln die Kisten zu, auf denen sie manche Stunde gesessen haben.

Meyerhoff ist fortwährend in unverwüstlicher Thätigkeit begriffen. Er hat sich, wie er es sich in seinem tiesten Innern selbst zugesteht, "ermannt!" Eine Reihe süßer, schöner Stunden liegt hinter ihm, und mit festem Entschlusse hat er sie abgebrochen, indem er plößlich keine mehr hinzusügte. Zest geht es wieder der Heimath zu, Clara entgegen, nach dem Orte ernsten und männlichen Strebens, neben welchem das niedliche Spiel der jüngsten Tage erblaßt und verschwindet. Er hätte nichts dagegen, wenn Anna und Clara die Rollen tauschten. Clara's blaue Augen vermögen keinen solchen seurigen, in's Herz dringenden Blick zu versenden, wie die braunen der

Sängerin; Clara liebt nicht so heiß und hingebend, als Anna; Clara ist ein vornehmes selbstbewußtes Mädchen, das nie den hohen Stand vergißt, dem es angehört, und zu dem Meyerhoff sich erst emporsschwingen mußte; Anna besigt die Fähigkeit, jeder höheren Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft Chrezu machen, ohne ihre angeborne Naivetät dabei einzubüßen. —

Im Laufe des Tages trat einer der amerikanischen Geschäftsfreunde zu Meyerhoff in's Comptoir.

"Ich komme, um Ihnen Lebewohl zu sagen," redete er den Procuristen an, "noch heute geht's fort, nach dem Lande der Freiheit. Nächstes Jahr auf Wiedersehen."

"Hier nicht," antwortete Meyerhoff lächelnd, "das Haus Locke u. Sohn bezieht feine Messe wieder. Das war die letzte."

"Hat's nicht mehr nöthig," erwiderte der Geschäftsfreund, "thut recht baran."

Während er sprach, hatte er in seiner Brieftasche gesucht. "A propos!" rief er plößlich und hielt Meyerhoff Anna's Silhouette hin, die ihm zufällig in die Hand gekommen war. Menerhoff betrachtete die Silhouette mit eigensthümlichem Lächeln.

"Wie steht's mit unserer Bette?" fragte der Andere.

"Wenn sie gultig gewesen ware, so hatte ich sie verloren."

Der Amerikaner lachte laut auf und wurde in Folge der Anstrengung ganz roth im Gesicht. "Es sind keine gewöhnlichen Harfenmädchen, nicht wahr? Ha!"

"Harfenmädchen bleibt Harfenmädchen," sagte Meyerhoff abwehrend, "ich nehme mein Urtheil deshalb nicht zurück. Ich räume nur ein, daß es Mühe und Zeit gekostet haben würde, den Beweis zu führen; und solche Opfer zu bringen, überlasse ich gern einem Andern, der mehr zu Abenteuern ausgelegt ist, als ich."

Das Gespräch wendete sich bald zu andern Dingen.

Als der Amerikaner fort war, setzte sich Meyershoff an das Pult und schrieb einen Brief. Er rauchte dabei seine Cigarre und blickte, zeitweilig mit Schreiben innehaltend, dem blauen Dufte nach. Der Brief war beendet und Meyerhoff legte jest ein buntfarsbiges, bedrucktes Papier hinein, das sehr sauber zus

sammengebrochen war. Dann faltete er den Brief, adressürte ihn und versiegelte ihn zulet mit einem funkelnagelneuen Petschaft, auf welches ein einsaches F eingravirt war.

Un demselben Tage reifte er ab.

Auf dem Wege zum Bahnhofe besorgte er selbst den Brief zur Post. Dann suhr er, in die Ecke der Droschke zurückgelehnt, weiter.

Der Wagen rasselte an dem Weinhaus vorüber, und Meyerhoff warf einen Blick nach den Fenstern, aber in seinem Herzen ging nichts vor. Der Weg führte an dem Hause vorbei, an welchem Meyerhoff der Harsenistin im Menschengedränge begegnet war, er warf einen Blick hinüber, aber in seinem Herzen ging nichts vor. Dann saß er im Dampswagen. Rach einer Biertelstunde psiff die Locomotive und der Zug hielt an der ersten Station. Meyerhoff sah zum Fenster hinaus, hinüber nach dem Dorse, das nicht weit davon entsernt lag, — er konnte genau das rothe Ziegeldach erkennen, das über die niedern Strohzdächer freundlich hinwegschaute, — das war das Wirthshaus, und Meyerhoff blickte hinüber, — aber in seinem Herzen ging nichts vor.

Und wenn er feine Reue gefühlt hatte! Wenn nur ein einziger, leifer Ion der Wehmuth durch feine Erinnerung gezittert hätte, wenn er fich nur ge= fagt hätte, lebe wohl, du armes Berg, es thut mir weh, daß ich dich franken muß, daß ich dir deine Liebe und Singebung nicht beffer lohnen fann, daß Jedes eine andere Straße zieht, ich hierhin, du dorthin, und daß ich nie wieder in deine braunen Augen sehen werde, die so wunderbar unter dem weißen Schleier hervorglüthen! Aber in Menerhoffs Bergen ging nichts vor, als der Zug fich wieder in Bewegung setzte; er lehnte sich behaglich in die Polfter zurück, und fäuberte fehr angelegentlich den Pelzaufschlag seines Mermels von der weißen Cigarren= asche, die in Folge des heftigen Ruckes beim Anziehen der Locomotive darauf gefallen war.

## Capitel 13.

## Daniel.

Fast ein Jahr ist vergangen. Noch ist Clara nicht Meyerhoff's Gemahlin. Die Hochzeit ist verschoben worden, denn die Braut steht eben trauernd am Krankenbette ihrer geliebten Tante. Nur Herr Locke ist dabei guten Muthes, heiterer, glücklicher als an manchem andern Tage, wo seine Gemahlin sich der blühendsten Gesundheit erfreute, denn ihr betrübender Zustand ist die Folge eines glücklichen Ereignisses: durch wenige Zimmer vom Krankenbett getrennt, schlummert in der Wiege seines todten Brüderchens ein hoffnungsvolles Knäblein.

Zwei Aerzte gehen täglich aus und ein. Da der Eine von ihnen sein ganzes Interesse der Böchnerin zuwandte und den Säugling, wie herr Locke glaubte, vernachlässigte, so hat er einen zweiten Arzt für den Kleinen angenommen, der dem besorgten Vater erklären muß, daß der Kleine jest nicht trinkt, weil er keinen Appetit habe; nicht schläft, weil er munter ist; und nicht wacht, weil er eben schläft.

Selten nur sieht man jest Herrn Locke im Comptoir. Er hat seinen beständigen Aufenthalt oben in Clara's Schlafzimmer, weil dieß mit Clara's Wohngemach durch eine Glasthüre mit einen grünen Vorhang verbunden ist, den Herr Locke von Clara's Schlafzimmer aus vor- und zurüchschieben kann, und durch den er nach Belieben nach dem Säugling zu schauen vermag, der mit der Amme in Clara's Wohngemach haust.

Von Clara's Schlafzimmer aus dirigirt Herr Locke das ganze große Geschäft, soweit ihm diese Sorge nicht von Menerhoff abgenommen ist; dort ertheilt er stüfternd Audienzen und unterschreibt die Briefe, und Jedem, der herauftommt, zischt er ein "Bit" zu, damit er leise auftrete und nicht laut spreche.

Stundenlang sitt Herr Locke oft da, blickt den grünen Vorhang an, und träumt, wie der Knabe — der Daniel heißen wird — emporwächst und sich durch einen verständigen Ernst von andern Knaben seines Alters unterscheidet; wie er durch tüchtige Lehrer und durch des Vaters eigne Nachhülfe die

umfaffendfte Ausbildung für feine fünftige Lebens= stellung erhalten soll. Im Geifte bildet fich Berr Lode ichon eigne Lehrmethoden, nach denen Daniel auf fürzerem Wege, als dieß fonst geschieht, das Rechnen erlernen foll, denn die gewöhnlichen Lehrmethoden taugen mehr oder weniger alle nichts. Die Lehrer unterrichten die Kinder gang fo, wie fie selbst unterrichtet worden find, und das ist für jedes Kind der geradeste Weg, Schulmeister zu werden und weiter nichts. Und das gilt nicht nur vom Rechnen, sondern auch von den übrigen Fächern. Die Lehrer machen ihre Schüler mit den Hottentotten, Raffern und Estimos vertraut, ehe diese noch über die faufasische Menschenrace, der sie selbst angehören, im Rlaren find, ebe fie noch wiffen, was ein Rentier und was ein Banquier zu bedeuten hat; fie erzählen von der chinefischen Mauer, ehe die Kinder noch eine Ahnung haben von Schutzoll und Freihandelspftem; sie beschäftigen sich mit den vorweltlichen Thieren, ehe die Kinder noch wissen, wie die Baumwolle gewonnen wird. Es ist ein gräßliches Zopffustem, dieses ganze Lehrsystem, es ift - die Wände der Gedankenwerkstätte, in der sich diese bittern Reflexionen bildeten, begannen wirklich Galle auszuschwißen,

und herr Locke griff nach seinen Käppchen und seste es auf, und rückte es weit nach dem hinterkopfe, und einen Commis, der eben eintrat und herrn Locke Briefe überbrachte, behandelte er wie einen Lehrer, der einen Bersuch gemacht hat, den kleinen Daniel nach dem verhaften Systeme zu unterrichten.

Alls Berr Locke dann den grünen Borhang ein wenig zurudichob, und den Kleinen an der Bruft der Umme liegen fab, hatte er das fleine Gebirn wirtlich in dem Berdachte, als beschäftige es fich bereits mit den Kaffern, mit der chinesischen Mauer und mit vorweltlichen Thieren. Doch wichen diese dustern Gedanken bald wieder einem andern Traumbilde. denn Herr Locke sah jest den hochaufgeschoffenen Daniel an seinem Salfe hängen, um auf mehrere Jahre Abschied zu nehmen. Er muß hinaus in die Welt, in einer Seeftadt foll er die Sandlung erlernen, er darf nicht im väterlichen Saufe seine Laufbahn beginnen, wenn auch die Trennung noch so bitter ift. Er muß hinaus in die Welt, er muß reisen. Reisen! — da steht in der Zeitung, daß dieser Tage wieder durch das Ausgleiten der Locomotive aus der Bahn ein gräßliches Unglück passirt sei. Indessen der Menschengeist raftet nie, er schafft fort=

während Verbesserungen, und wie lange wird es dauern, da hat man auch eine ganz einfache Vorrichtung erfunden, durch die derartige Unglücksfälle rein
unmöglich gemacht werden, noch ehe Daniel herangewachsen ist.

Und dann träumt herr Locke von einem Tage, wo er dem Sohne schreibt: ich werde alt und schwach, ich bin nicht mehr das, was ich sonst war. Romme zurück und tritt das Amt an, das Dir in der großen Weltordnung vorbehalten war. Und Herr Locke freut sich schon auf die Zeit, wo er alt und schwach wird, und versett sich so lebendig hinein, daß sein Rücken sich frümmt, das mude Haupt zwi= schen den Schultern hineinsinft, und daß ihn zu frösteln anfängt. Und endlich sieht er vor sich ein weißes Papier mit einem schwarzen Trauerrande: ein gedrucktes Rundschreiben, worin die Geschäftsfreunde von dem Ableben des alten Locke unterrichtet, und von dem Sohne gebeten werden, dem Bater ein ehrendes Undenken und der alten ehrwürdigen Firma das zeitherige Bertrauen zu bewahren.

Wenn Meyerhoff dem Träumer sagen wollte, was er, mährend er mit freudestrahlendem Gesichte auch seinerseits die schönsten Hoffnungen für das Gedeihen des fünftigen Daniel ausspricht, wenn Menerhoff dem alten Herrn sagen wollte, was er tropdem ganz im Stillen bei sich denkt, so würde der alte Herr es nicht glauben oder der unglücklichste Mann der Welt werden. Denn Meyerhoff denkt bei sich: "Der Kleine stirbt doch wieder, wie der andere!"

In der That drohte ein unglückliches Ereigniß Locke's glückliche Baterträume mit rauher Hand zu vernichten.

Mit großem Mißvergnügen hatte Herr Locke schon öfters ein altes häßliches Weib durch das Haus schleichen sehen, und einst war es sogar geschehen, daß Herr Locke sie im Gespräch mit der Amme in Clara's Wohngemache ertappt hatte. Es war die Mutter der Amme.

Die Ernährerin des kleinen Daniel genoß viele Borrechte; damit sie vor allen Gemüthsbewegungen bewahrt werde, die auf den Säugling übergehen konnten, wurde ihr jeder Wunsch erfüllt. Sie erhielt jede erlaubte Speise und Leckerei, nach der ihr gerade gelüstete, und Herr Locke wagte kein Wort des Mißfallens zu äußern, als er bemerkte, daß die Amme plöglich in dem besten Hauskleide seiner franken Gemahlin einherging, und dazu einen keinen gewirkten

Shawl von derselben umgethan hatte. Er verlor daher auch kein Wort über die häßliche Alte, die im Hause umherschlich, und diese schien sich der Macht, die sie schützte, bewußt zu sein, und unterließ sogar in ihrem llebermuthe, Herrn Locke, wenn er an ihr vorsüberging und sie mit finsterm Blicke figirte, zu grüßen.

Seit einiger Zeit fand sich die Alte, obwohl sie auf einem ziemlich entfernten Dorfe wohnte, täglich ein.

Herr Locke beobachtete, daß die Mutter mit ihrer Tochter ernste Unterhandlungen pflog, daß ihre täglichen Besuche irgend einer höchst unerfreulichen Angelegenheit gälten, obwohl die Umme auf herrn Locke's Befragen stets zur Antwort gab, es sei Nichts. Herrn Locke's Unruhe stieg, als die Alte eines Tages, nachdem sie bereits am Vormittage dagewesen war, im Laufe des Nachmittags zum zweiten Male erschien. Herr Locke sah die Amme wie gewöhnlich im Sausfleide seiner Gemahlin, deren Shawl um die Schulter geschlungen, durch sein Zimmer nach dem Borfaale gehen. Er blidte nach dem Säugling. der in seinem Wickelbett in tiefem Schlummer lag. Herr Locke blieb während der Abwesenheit der Umme bei ihm. Er heftete sein Auge auf das kleine runde Geficht des Schlummernden, und träumte wieder von

seiner Zukunft. Dann beobachtete er das schneeweiße Bettchen, das den kleinen Leib umhüllte, und blickte so lange hin, bis er die mikroskopischen Athemzüge, die das Bettchen kaum bewegten, unterschied — und er träumte wieder.

Er träumte, bis er fand, daß er sehr lange gesträumt haben müsse — und daß die Amme über die Gebühr lange wegbliebe. Kein herannahender Schritt von draußen, sein leises Klinken an der Thür und sein Hereintreten will seine harte Geduldsprobe enden. Er stand auf und ging hinaus. Es war wirklich auffallend, daß sie so lange wegblieb, noch auffallender war es, daß sie nirgends zu sehen war; weder auf dem Borsaale noch in irgend einem der vielen Zimmer, in denen sie Herr Locke suchte. Die Mägde in der Küche sagten Herrn Locke, sie hätten die Amme vor einer guten Weile mit ihrer Mutter und im Shawl und Haussleide der Madame Locke die Treppe hinabgehen sehen, und glaubten, sie seilängst wieder oben.

Herr Locke eilte die Treppe hinab, sah in den Hof, rannte vor die Hausthür und blickte sich — die Hand über die Augen haltend, bamit die Sonne ihn nicht blende — nach beiden Richtungen der

Straße um. Sie war nirgends zu sehen. Er eilte zurück, die Treppe hinauf. Vielleicht war sie jest doch beim Säugling zu sinden. Aber er fand, bis auf den schlummernden Kleinen, das Zimmer leer, wie er es verlassen. Nun durchsuchte er von Neuem wieder alle Gemächer, und in der Angst seines Herzens sah er sogar in jeden Winkel, der durch einen Schrank oder einen Ofen gebildet ward. Sie war nirgends zu sinden.

"War die Amme nicht hier?" fragte Herr Locke seine Gemahlin, in deren Zimmer er sie zulest auch suchte. "Nein," antwortete ahnungslos die Wöchnerin

mit matter Stimme.

Herr Locke eilte zu dem Säugling zurück und lauschte seinen Athemzügen. Dann ging er, er wußte selbst nicht weßhalb, in sein Zimmer und zog sich, er wußte nicht weßhalb, die Stiefel an. Dann eilte er zum Säugling und sah nach, ob er noch schlief, und wieder eilte er auf den Fußspißen gehend in sein Zimmer zurück und zog seinen Ueberrock an, er wußte nicht warum, und dann stand er im Ueberrock wieder bei dem Säugling, und als er sah, daß er noch sest schlummerte, verließ er ihn wieder und kehrte mit Hut und Stock zurück.

So stand er, mit bleichem Gesicht, mit klopsenstem Herzen raths und thatlos vor dem Schlummernsten, als die Thüre aufgerissen wurde und Clara, die vor einer Stunde mit Meyerhoff ausgegangen war, athemlos hereintrat.

"Onkel," rief fie halblaut und nach Athem ringend, draußen vor dem Thore sind wir eben der Amme mit ihrer Mutter begegnet. Sie eilten Beide ihrem Dorfe zu. Die Amme hatte der Tante Shawl und Hauskleid an. Um zu erfahren, was vorgegangen sei, mußten wir mit umfehren und neben den beiden abscheulichen Geschöpfen herlaufen. Der Geliebte des Mädchens will es nicht leiden, daß sie sich als Amme verdungen hat. Er hat ihr durch ihre Mutter immer gedroht, seiner Wege zu gehen und fie sigen zu laffen, wenn fie nicht bald zurücktomme. Beute hat er feine Drohung wahr gemacht. Er ist mit Sack und Pack in die Fremde gegangen und die Amme ift mit ihrer Mutter, die ihr die Nachricht gebracht hat, fortgerannt, und nun will sie ihrem Geliebten nach. Es half kein Zureden, kein Drohen mit der Polizei. Sie war außer fich und wehrte fich gegen Menerhoff, der sie zurückhalten wollte, mit Sanden und Küßen!"

Während der letten Worte Clara's erwachte der Kleine. Er zog sofort ein finsteres Gesicht und holte zum Schreien aus; dann schrie er wirklich und während das nun Folgende vorging, schrie der Säugsling wie ein aufgeblasener Dudelsack fort.

"Bleib Du beim Kinde," raunte Herr Locke seiner Richte zu, während der Kleine schrie, und rannte an die Thüre. Dann kehrte er zurück und stieß die Worte herauß: "oder ich will bleiben." Zulest riß er die Handschuhe aus der Tasche und rief: "Bleibe Du, ich will gehen!"

Darauf rannte er hinaus in die Rüche und sagte den Mädchen, während man den Kleinen schreien hörte: "Lauft Alle in der Stadt herum, gleich auf der Stelle, und seht, wo eine Amme zu sinden ist."

Während sich die Mägde die Küchenschürzen abs banden und die Spiegel zur Hand nahmen, eilte Herr Locke die Treppe hinunter. Er hörte noch auf der Treppe den Kleinen schreien.

Haftig trat er in's Comptoir: "Meine Herren," rief er den anwesenden Commis zu, während man den Kleinen oben schreien hörte, "haben Sie die Güte, Ihre Arbeiten wegzulegen, und vertheilen Sie sich in der ganzen Stadt und forschen Sie nach, wo eine Amme zu finden ist."

Während die Herren die Bücher zuklappten und die Federn ausspritzten, warf Herr Locke schon die Thüre hinter sich in's Schloß und war einen Augen-blick später auf der Straße, wo er den Kleinen oben schreien hörte. Er eilte zum Arzte.

Bald darauf sah man aus der Hausthür des Blutschlößchens sämmtliche Küchenmägde, Commis und Lehrlinge herausstürzen und, wie eine Mord-brennerbande, nach allen Richtungen auseinandersstieben.

Es währte nicht lange, da war in der ganzen Stadt keine Gasse, in der nicht Jemand aus Locke's hause zu treffen gewesen wäre.

Inzwischen schrie der Kleine fort. Die Mutter hatte schon ängstlich gefragt, was ihm fehle, und Clara, die es nicht wagte, die Kranke durch die Mittheilung des wahren Sachverhalts zu erschrecken, stand fürchterliche Minuten aus.

Herr Lode fehrte mit dem Arzte zurud, der dem Geschrei des Säuglings rathlos zuhörte.

Die Mägde kamen zurück und die Commis und Lehrlinge stellten sich ebenfalls ein. Niemand hatte

eine Umme, Niemand auch nur die Spur einer folchen gefunden.

Der Blick, mit welchem Herr Locke jeden Einzelsnen, der, um Rapport abzustatten, zur Thüre hereintrat, verschlang — läßt sich nicht beschreiben.

Herr Locke wollte eben wieder nach dem Hute greifen, um selbst die Stadt zu durchforschen, da öffnete sich nochmals die Thüre und ein kleines Küchenmädchen trat herein. Sie ging schweigend nach einem Schlüsselschrank und hing einen Schlüssel binein.

Herrn Locke's Blicke hafteten an ihren Lippen, aber diese blieben stumm, während der Kleine schrie.

Das Rüchenmädchen wollte wieder zur Thure hinausgehen.

"Hast Du keine gefunden?" fragte schnell Herr Locke.

"D ja," erwiderte das Rüchenmädchen, erstaunt über die Frage, "es waren ja noch genug da."

"Sprich schnell, wo ist sie? Hast Du sie mit- gebracht?"

"Sie steht in Ihrem Zimmer, auf dem Tische."
"Auf dem Tische? Wer steht auf dem Tische?"

"Die Flasche Madeira, die Sie mir herauf zu holen befahlen."

Es kam Niemandem bei, über dieses Migverständeniß nur zu lächeln.

"Warst Du nach keiner Amme aus?" frug herr Locke, mit dem Fuße stampfend.

"Nein, ich war bis jest im Keller."

"Beißt Du nicht irgendwo eine Amme?"

"Eine Amme?" wiederholte das Küchenmädchen und trocknete sich mit der Schürze die Hände ab, "eine Amme?" wiederholte sie von Neuem, sich bestinnend, — und blickte die Anwesenden nach der Neihe an. Dann schwieg sie eine Weile, und es hätte eine Todtenstille im Zimmer geherrscht, wenn der Säugling nicht geschrien hätte. "D ja," sagte endelich das Mädchen, während sie sich noch immer mit der Schürze ihre Hände abtrocknete, "ich wüßte wohl eine Amme, aber ich glaube schwerlich, daß sie komemen wird."

"Wer ist sie, wo ist sie?" rief Herr Locke, nach hut und Stock greifend, mahrend der Arzt das Gleiche that und Clara den schreienden Säugling kußte.

"Ich kenne ein junges Mädchen," antwortete die Küchenmagd, sich noch immer an der Schürze die

Hände abtrocknend, ihr Kind ist vor Kurzem gestorben. Ich bin mit ihr in die Schule gegangen."

"Wo ist sie?" fragte Herr Lode hastig und vor Ungeduld zitternd.

"In Liebenau."

Herr Locke erkundigte sich nach dem Namen, ließ sich das Haus beschreiben und eilte mit dem Arzte die Treppen hinab. Fünf Minuten später saßen Beide in den schwellenden weißen Polstern der Equipage, die in rasender Eile, über Stock und Stein dem fernen Dorfe zujagte. Die Fensterscheiben klirzten, die Näder rollten und der zermalmte Sand knirschte, aber es war Herrn Locke, als hörte er durch dies Geräusch hindurch das Schreien seines Kindes.

Bor einem niedern Hause in Liebenau stieg herr Locke mit dem Arzte aus.

Auf der Thürschwelle saß ein kleiner Knabe, der auf einer kleinen rothen Geige gespielt hatte, und vor Staunen über die Ankunft der eleganten Kutsche mit dem Fiedelbogen zwischen den Saiten hängen blieb.

Herr Locke trat in die enge Stube, in der ein Webstuhl flapperte, und durch das Klappern hindurch glaubte er das Schreien seines Kindes zu hören. Ein junges bleiches Mädchen saß an dem einen Fenster, im Gespräch mit zwei Knaben. Sie war es, die Herr Locke suchte. Sie war aufgestanden und den eintretenden vornehmen Herren entgegen gegangen. Der junge Bursche hinter dem Webstuhle stellte seine Arbeit ein. Es war still im Zimmer.

Berr Locke trug dem Mädchen sein Unliegen vor. Sie schlug die Augen nieder und zögerte mit der Antwort. Mit flehender Stimme und Geberde wiederholte Berr Locke sein Anliegen. Er bat fie inftandig, ihn gleich nach der Stadt zu begleiten, um sein einziges Kind zu retten; sie wisse ja auch, was es bedeute, ein Kind durch den Tod zu verlieren, sie werde den Schmerz eines Baters und einer Mutter gewiß ermeffen können! Er hob jeden der Knaben, zu denen fich auch der kleine Geiger gefunden hatte, zu sich empor, strich ihnen die Haare sanft von der Stirne, und fagte ihnen, ihre Schwester würde es sehr aut in der Stadt haben, und sie könnten sie besuchen, so oft sie nur wollten. Das junge, bleiche Mädchen ließ fich bewegen, fie pactte ihre wenigen Sabseligkeiten zusammen, tröstete die weinenden Brüder und stieg in den Wagen, wobei ihr Herr Locke behülflich war.

herr Locke nahm mit dem Arzte auf dem Rücksige Plat, da er fürchtete, sie möchte das Rückwärtssfahren nicht vertragen können. Er warf ihr selbst seinen eignen kostbaren Belz über, in den sie sich hüllen mußte, und in sausendem Galopp eilte das Gespann der Stadt entgegen.

Fortwährend hörte er unterwegs das Schreien seines Kindes, er hörte es, bis die junge Amme den Säugling an ihre schwanenweiße Brust legte. Da endlich ward es still, und Herr Locke sagte, vielleicht zum ersten Male in seinem Leben aus Herzensgrunde: "Gott sei Dant!"

## Capitel 14.

Und haft mich zu Grunde gerichtet, — Mein Liebchen, was willft du mehr?

Clara sist am Fenster, mit einer Stickerei beschäftigt. Auf schwarzem Sammetgrunde prangt bereits ein üppiges Blumenbouquet, dem Clara eben
die naturgemäße Abwechselung der grünen Blätter
hinzufügt.

Anna sist zu Clara's Füßen, auf ihrem Schoße ruht der festschlummernde Säugling. Sie ist sehr still und nachdenkend. Es kommt häusig vor, daß sie den grünen Knäul, von dem Clara stickt, und welcher zuweilen von deren Schoße herabfällt, ergreift, ihn auf ihre flache Hand legt, und mit sinnendem Auge besobachtet, wie sich der wollene Faden ganz langsam und kaum bemerbar abwickelt.

Herr Locke tritt aus dem Seitengemache herein. Die Hände auf dem Rücken zusammengelegt, beugt er sich zu dem schlumernden Säugling herab und bestrachtet ihn mit glücklichem Lächeln. — Er wendet sich befriedigt von ihm ab und fragt die Umme:

"Wie heißt Du? Ich habe Deinen Namen ver= geffen."

Clara konnte das Gesicht der Amme von der Seite sehen. Sie bemerkte, wie diese bis zur Stirn hinauf erröthete und erst eine gewisse Fassung gewinnen mußte, ehe sie die Antwort geben konnte:

"Ich heiße Anna."

"Wir werden Dich Lisette rufen," sagte Herr Locke im Abgehen; "wir sind einmal an diesen Namen gewöhnt."

Lisette legte den Kleinen sanft in die Wiege und ging hinaus. Als sie nach einer geraumen Weile wiederkehrte, bemerkte Clara an den leichtgerötheten Augen, daß sie geweint habe.

Clara warf einen langen wehmuthsvollen Blick auf das Gesicht der Amme, zu dessen jugendlichen Zügen sich die kleinen Falten auf der Stirn und die etwas eingefallenen Wangen ausnahmen, wie ein von Wolken verbreitetes Dunkel zur schönsten Morgenzeit.

"Mein Onkel hat Sie gefränkt, liebe Anna," sagte Clärchen, die zarte weiße Hand der Amme ergreisfend und an ihr Herz pressend; "es thut mir in der Seele weh,"

"Ach!" rief Anna niedergeschlagen, "es geschah mir nur Recht, ich verdiene es ja nicht anders!"

"Sprechen Sie nicht so, Anna," entgegnete Clärschen, noch immer der Amme Hand drückend; "jener Eindruck, den ich vorhin an Ihnen wahrnahm, hat meine Achtung und Zuneigung erweckt. Wollen Sie dieß als Ersatz nehmen? Ist es Ihnen Trost genug, wenn ich Ihnen sage, daß ich Sie in dieser kurzen Zeit recht lieb, recht von Herzen lieb gewonnen habe?"

Anna konnte vor innerer Bewegung nicht sprechen. Sie nickte, unter Thränen lächelnd, mit dem Kopfe.

Damit war zwischen den Beiden eine Bertraulichkeit hergestellt, die Anna's Herzen wohl that. Sie wurde heiter, aufgeweckt, — eine gewisse Gedrücktheit ihres Wesens verschwand und machte einer liebenswürdigen Naivetät Play, die selbst Clara nicht in ihr gesucht hätte.

Sie freute sich über die fleinen Schmuckgegen= ftände des Zimmers, sie wagte Clara's Stickerei in die Hand zu nehmen und sie bewundernd zu be= trachten.

"Das wird ein Ruhekissen," sagte Clara, über die Berwandlung Anna's selbst beglückt; mit einem gewissen freudigen Stolze fügte sie hinzu: "für mei= nen Bräutigam!"

Bei dem Worte "Bräutigam" versank wie auf einen Zauberschlag Anna wieder in ihre alte Traurigsteit zurück. Als sie Clara's forschendem Blicke besgegnete, versuchte sie zu lächeln und sagte:

"Bräutigam? — wohl Ihnen!"

Herr Locke arbeitete im anstoßenden Zimmer. Er hörte die leisen Stimmen der beiden Mädchen. Boder, Kausmannische Carrièren. Das herablassende Gespräch seiner Nichte mit der Amme, obwohl er es nicht verstehen konnte, mißsiel ihm. Er hatte schon oft unwillig den Kopf geschüttelt. Seit einiger Zeit glaubte er ununterbrochen die Stimme der Amme zu vernehmen.

"Ich begreife nicht," sagte er zu sich selbst, "wie meine Nichte sich so vergessen kann. Diese Amme ist und bleibt doch ein gesunkenes Geschöpf! Was sie ihr nur jest vorschwazen mag?"

Nicht aus Reugierde, sondern von Mißtrauen gegen den Inhalt der Mittheilungen erfüllt, welche die Amme seiner Nichte jest anvertrauen mochte, verlief herr Locke seinen Play und stellte sich dicht an die Glasthüre, um zu lauschen.

"Die Messe ging zu Ende," hörte Herr Lockdie Amme sagen, "immer leerer wurden die Straßen die ich Tage lang durchirrte, um ihn, vielleicht von Zufall begünstigt, wiederzusinden. Seine Freunde die ich in seiner Gesellschaft öfters in der Weinstubigesehen hatte, waren wohl längst abgereist. Aud Therese und Louise sprachen von der Abreise und wunderten sich, daß ich dieselbe noch nicht betrieb Ich vermochte nicht, mich von der Stadt zu trennen er wußte ja meine Heimath nicht, er konnte mich ja

wenn er endlich doch kam, nicht wiederfinden! Eines Sonntags Morgens ging ich aus - und da waren alle Buden weggeräumt, alle Gewölbe verschloffen, eine Feiertagsstille herrschte auf den Strafen, und die Bewohner der Stadt waren zu ihren alten füßen Gewohnheiten wieder zurückgefehrt, und gingen in die Kirche oder ihrem langentbehrten Sonntageveranugen entgegen. Als ich nach Sause fam, pacten Louise und Therese schweigend ihre Koffer. Ich verstand diese Mahnung, ich sah ihnen eine Weile zu, dann konnte ich mich nicht mehr halten, ich fiel ihnen weinend um den Hals und rief: "Ich kann mich nicht von diesem Orte trennen, bevor ich ihn nicht wiedergesehen habe!" So schonend als möglich entgegneten sie mir, daß sie wohl wüßten, wie es um mein Berg stünde, daß sie aber auch ahnten, ich sei betrogen worden! Bei Gott, dieser Gedanke war mir nicht beigekommen! Der Mann, den ich so liebte, mehr als ich meine Eltern und Geschwister, mehr als ich je einen Menschen in der Welt geliebt hatte, der Mann, den ich in meinen angstvollen Träumen auf dem Krankenbette liegen und hülflos feine Sande nach mir ausstreden sah, - er sollte mich betrogen haben ?! Und ich follte mit aller Strenge jahrelang

über den guten Ruf meiner Genoffinnen gewacht haben, um zuerst das Opfer einer Schändlichkeit zu werden? Ich konnte diesen Gedanken nicht fassen! Der eine Schlag, daß er ein Betrüger sei, vernichtete ja Alles, Alles! — Ich entschloß mich zu einem letzten Schritt; ich ging nach dem Polizeibureau, um feinen Aufenthalt zu erfragen. Nie hatte ich gegen irgend Jemanden den mir so theuern Ramen ausgesprochen. Jest stand ich vor dem Polizeibeamten, ich sah seinen kalten Blick auf meinen Lippen ruhen — ich mußte ihn aussprechen und — von Wehmuth, Scham und banger Erwartung erfüllt — sprach ich ihn aus. In einem staubigen Folianten wurde nach ihm gesucht, an deffen Bruft ich die sußesten Stunden meines Daseins verträumt hatte! "Flottwell," sagte der Beamte, mit dem Finger über lange Reihen von Namen gleitend; "Flottwell" wiederholte er kopfschüttelnd. Es war ein Kopfschütteln, das mir das Blut in den Adern stocken machte. Er glitt von Neuem über die Namensreihen, er schüttelte von Neuem den Ropf. Dann schlug er den Folianten zu, legte ihn weg, trat zu mir und sagte: "Ein Flottwell ist nicht hier." Aber hier gewesen, widersprach ich zitternd. "Auch nicht hier gewesen," gab er mir fopfichuttelnd zur Antwort. — Als ich nach Hause kam, sah ich, noch unter der Stubenthur stehend, einen Brief auf dem Tische liegen. Ich sehe ihn jest noch vor mir, diefen Brief, wie er fich fo blendend weiß von dem dunkelrothen Teppich abhob, und noch jest fühle ich die qualvoll freudige und zugleich bange Gewiß= beit nach, die mir damals eingab, der Brief sei von ihm! Während ich ihn erbrach, traten Therese und Louise schweigend an das Fenster. - Ja! er war von Flottwell, und er theilte mir in wenig Worten mit, daß plöglich eingetretene Verhältniffe ihn hinderten, die mit mir angeknüpfte Bekanntschaft fortzusegen; er schätze fich aber glüdlich, wenigstens in der Lage zu sein, durch das beiliegende Document, deffen Ber= werthung mir jeder Banquier vermitteln wurde, zur Erleichterung meines Lebens beitragen zu können Das Document war ein Staatspapier im Werthe von zweihundert Thalern. - Ich weiß nur noch, daß ich den Brief las und plöglich — in den Armen Theresen's erwachte. Ich wich ihren Tröstungen aus und traf still meine Vorkehrungen zur Abreise. Noch an demfelben Tage verließen wir die Stadt. Unterwegs trennte ich mich von meinen beiden Benoffinnen, die einen langjährigen glüdlichen Bund ohne ihre Schuld jest zerstört sahen, für immer. Ich kehrte in meine Heimath zurück, um im Kreise meiner Geschwister und Freunde Trost und Ruhe zu suchen. Weinen Kummer verschloß ich tief im Herzen; ich verschwieg Alles. Man fragte mich, wann ich wieder auf Reisen gehen würde; ich gab unbestimmte Antworten, bis ich fand, daß mir das Schicksal nichts ersparen wollte — bis ich mich Mutter sühlte! — Wein Kind starb, wie Sie wissen; ich war für diesen Schlag gestählt, denn ich bin seit langer Zeit nie wieder froh geworden."

Als Anna schwieg, trat Herr Locke von der Glasthüre zurück und setzte sich wieder an seinen Arbeitstisch. Er zuckte die Achseln, gähnte, sprach im Tone jenes halbunterdrückten Mitleids, das sich seiner eignen heilen Haut freut, das Wort "Leichtsinn!" aus und war bald wieder in seine Arbeit vertieft.

Herr Locke hörte, daß das Gespräch nebenan von Neuem aufgenommen wurde und unterschied abwechselnd die Stimme seiner Nichte und die der Amme.

"Das nimmt kein Ende!" rief er nach einer Weile ärgerlich, stand auf und riß die Thüre auf.

Er sah Clara vor der Amme stehen, sie hatte beide Hände sanft auf deren dunkles Haar gelegt und rief eben in innigem Tone: "So follen Sie bei uns bleiben!"

Herr Locke winfte seiner Nichte. Sie folgte ihm und ließ die Amme allein.

Er sah Clara mit einem eigenthümlichen Lächeln an. Dieß war bei Conflicten mit seiner Nichte, gegen die er nie ein unzartes Wort versor, der gewöhnliche Ausdruck seines Unwillens. Es war die gute Miene zum bösen Spiel. Um die grauen Augen legten sich dann kleine Fältchen, in kleinen Strahlen auslausend, wie die Risse auf einer geborstenen Eise oder Spiegelpsäche. Dieß verlieh dem grauen Auge fast etwas Wohlwollendes. Herr Locke sagte kein Wort zu Clara, er lächelte sie nur ununterbrochen an, dis das junge Mädchen verwirrt wurde und erröthete.

"Aber bester Onkel!" sagte Clara endlich, eins gedenk der Scene mit Anna, in der er sie überrascht hatte. "Wenn Du nur wüßtest, wie traurig es dem armen Mädchen ergangen ist!"

"Ich habe ihre Geschichte theilweise mit ansgehört," antwortete der Onkel, mit der Hand eine abwehrende Bewegung machend. "Du willst sie bei Dir behalten, willst ihr ein Uspl bieten? Du kannst Deinen künftigen Hausstand natürlich einrichten, wie

es Dir beliebt; kannst Dir Leute halten, so viel Du willst. Aber hüte Dich, daß Dein weiches Herz sich nicht durch unwürdige Personen bethören lasse!"

"Ist Jemand meiner innigsten Theilnahme werth," betheuerte Clara, "so ist es dieses arme unglückliche Mädchen. Berlassen steht sie in der weiten Welt; sie hat nichts, als ihre Geschwister und die Sorge um deren Erhaltung. Wer wird sich der Familie annehmen? Wovon soll sie leben?"

"Wovon haben die Leute bisher gelebt?"

"Durch Gesang und Spiel hat Anna für sich und die Ihrigen reichliches Brod verdient. Aber —" "Nun, aber?" fragte der Onkel lächelnd.

"Aber —", ergänzte Clara, eine heftige Regung unterdrückend, "fie hat ihre Stimme verloren!"

Herr Locke ging schweigend im Zimmer auf und ab. Plöglich blieb er vor Clara stehen und fragte: "Was hat sie denn mit dem Document, mit jenem Staatspapier, im Werthe von zweihundert Thalern, angefangen?"

Als sei er sicher, daß Clara zur Beantwortung dieser Frage Zeit brauche, und als wolle er ihr großmüthig. Muße gönnen, sich von ihrer Ueberraschung über diese neue Wendung zu erholen, — drehte er seiner Nichte den Rücken zu, um wieder im Bimmer auf- und abzugehen.

"Keine Lage des Lebens wird sie je bestimmen, dieß Document zu verwerthen," entgegnete Claraschnell und bestimmt. "Ich wußte dieß vorher, noch ehe ich sie fragte."

"Also sie besitzt auch ihren Stolz!" bemerkte der Onkel 'ironisch und den Zeigefinger emporhebend; "nun so konnte sie die Summe ja dem Armenhause schenken."

"Sie wird sich von dem Documente nicht trennen wollen, so dufter die Erinnerung ist, die sich daran knüpft. Würde doch oft der Mensch seine bittersten Erfahrungen um keinen Preis hingeben!"

"Du nußt nicht Alles glauben, Clara, was Dir solche Leute sagen. Ich will nicht in Abrede stellen, daß dieß Mädchen ein unglückliches Geschöpf ist, aber solchen Leuten ist die Kunst angeboren, ihr Unglück zu ihrem eigenen Besten gehörig auszubeuten, indem sie mit wenigen Worten das Mitleid Anderer in übermäßigem Grade rege zu machen wissen. Du kennst die Menschen noch nicht, ich kenne sie und besonders diese Art, mit der ich — leider! — Zeit meines Lebens habe verkehren müssen. Bei aller

geistigen Beschränktheit besitzen sie doch eine oft staunenswerthe Fantasie. Sie suchen durch allerlei Märchen zu glänzen und erzählen Charakterzüge, die
man schon ein Mal in einem Buche gelesen hat,
von sich selbst. In wie weit dieß Mädchen ihre Geschichte ausgeschmückt hat, will ich dahingestellt sein lassen; daß sie aber jenes Document unangetastet ausbewahrt halte, ist erdichtet! Etwas Aehnliches hat sie einmal in einem Buche gelesen. Aber solche heroische Menschen existiren in der Wirklichkeit nicht, am allerwenigsten unter jener Classe."

"Du magst die Menschen besser kennen als ich," entgegnete Clara ungeduldig, "aber ein Mädchenherz muß ich besser verstehen. Ich gehe, um Dich zu übersführen, wie Unrecht Du der armen Amme gethan hast."

Bei diesen Worten verließ Clara das Zimmer. Nach einer Biertelstunde kam sie wieder, ein briefartig gebrochenes Papier in der Hand.

"Hier ist das Document", sagte sie, dasselbe ihrem Onkel überreichend.

Diefer nahm es zögernd.

"Was ist das?" fragte er, als er, das Papier zwischen den Fingern haltend, eine Unebenheit da= zwischen fühlte. Clara nahm es zurück und öffnete es. Ein kleiner Ring fiel ihr entgegen.

Während Herr Locke neugierig nach dem Documente griff und dessen Aechtheit prüfte, starrte Clara
den goldnen Ring an, den kleinen goldnen Ring
mit einem grünen Steine, auf welchem die Anfangsbuchstaben ihres Namens und ihr Geburtsjahr eingravirt waren. Todtenblässe flog über ihr Antlit,
ihre Hand zitterte heftig und ließ den Ring zu Boden
fallen. Erst nach mehreren Secunden vermochte sie
die Worte zu stammeln:

"Es ist — derselbe Ring, der — einst mein gehörte! Ihr Geliebter schenfte ihr diesen Ring!"

Horr Locke hatte ihn vom Boden aufgehoben und betrachtete ihn. Auch er war für den Augenblick betroffen.

"Sagtest Du mir nicht, daß Menerhoff ihn während der letten Messe verloren habe? — So hat ihn dieser — wie hieß er? —"

Clara antwortete nicht.

"Diefer — Flottwell gefunden."

Clara schüttelte stumm das Haupt. Ihr Auge war starr nach der Wand gerichtet, als sähe sie dort eine schreckliche Erscheinung.

Nach einer Beile rief sie die Amme herein.

Anna war betroffen, das Document und den Ring in Herrn Locke's Händen zu sehen, der Anblick Clara's jedoch lenkte sie schnell hiervon ab.

"Anna!" fragte Clara mit einem erzwungenen Lächeln, "wie fah diefer Flottwell aus?"

Den Blick zu Boden gesenft, beschrieb die Geffragte Flottwell's Aeußeres — bis auf die weißen Zahnreihen, die — wenn er beim Lächeln den Mund öffnete, wie blendende Perlen von dem schwarzen Barte abstachen.

Sie wagte noch immer nicht das Auge aufzusschlagen; sie sah einen stillen, dunklen Schatten an sich vorüberwanken, sie sah ihn zusammensinken und den Kopf gegen das Sopha pressen. Sie blickte bestürzt auf und sah, wie herr Locke seine Nichte emporhob und aus dem Zimmer führte.

Es war eine unheimliche stumme Scene gewesen! — Ein Schauer überkam Anna. Es war Alles so still, so stumm hergegangen, und auch jest war Alles still, Alles — durch das ganze Haus!

Regungslos wie eine Marmorstatue, die Hände nach dem Boden herabgerungen, in zurückgebeugter Haltung und den Blick nach der Thure gewandt, durch welche Clara, auf den Arm ihres Onkels geftügt, hinausgewanft war — blieb Anna lange stehen.

So fand sie herr Locke, ber soeben zurückfam. Beim Unblick ber Umme verzog er ben Mund zu einem freundlichen Lächeln.

"Du bist doch nicht erschroden?" fragte er das Mädchen, "es hat nichts zu bedeuten, meine Nichte leidet zeitweilig an epileptischen Anfällen."

Damit öffnere er die Thure zu dem Zimmer, wo der Säugling schlief und bedeutete der Amme, hineinzugehen.

Ale er fich allein sah, verschwand bas Lächeln um den Mund, sein Gesicht drückte plöglich die höchste Angst aus.

"Wenn sie nur die leiseste Ahnung hätte, daß er ihr so nahe, daß er hier im Hause ist; wenn sie ihn sähe, wenn sie etwas erführe — es wäre um mein Kind geschehen! Er muß fort, er muß aus dem Hause! Es darf Niemand zu ihr hinein."

Während des Selbstgesprächs war Lode an die Glasthur getreten, hatte den Schlüffel leise herumsgedreht, zog ihn ab und stedte ihn zu sich.

"Er muß auf der Stelle fort," murmelte er vor sich hin und verließ das Zimmer, um ihn aufzusuchen, "er muß auf der Stelle fort!"

Meyerhoff befand sich im Garten, wo er seine Braut zu sinden geglaubt hatte, und während Herr Locke die Comptoirthüre unten hinter sich in's Schloß warf, stieg Jener die Treppe hinauf.

Die Sonne schien so freundlich, der Himmel war fleckenlos blau, so weit man sah; Menerhoff wollte seine Braut zu einem Spaziergange auffordern.

Er glaubte sie, wie gewöhnlich, oben beim kleinen Cousin zu sinden. Das Zimmer war verschlossen; feine Spur von einem Schlüssel. Er zog den Borbang ein wenig zurück uud blickte durch das Glassenster. Da auf dem Stuhle sitt ein fremdes Mädschen, die Hände auf dem Schoße übereinandergeschlasgen, die Augen, als wären sie geschlossen, auf den Boden gesenkt. Wahrscheinlich die neue Amme.—Es scheint kein gewöhnliches Mädchen zu sein. Sie nimmt sich in ihrer einsachen Kleidung fast aus wie eine junge Dame im Negligée; das Gesicht — dieß blasse Gesicht, die etwas eingesunkenen farblosen Wangen — sind daran Schuld, das Meyerhoss sich

nicht schnell genug darauf entsinnen kann, wem sie ähnlich sieht.

Es ist ein peinliches Gefühl, wenn man ein Wort auf der Zunge vergißt, wenn man einen Namen nennen will, zu dem noch etwas sehlt, wenn man den Ansangsbuchstaben genau weiß und eine Masse Namen citirt, die ganz ähnlich klingen, aber von denen doch keiner der richtige ist. Gerade so ein peinliches Gefühl ist es, wenn man ein Gesicht sieht, und nicht gleich weiß, wo man es schon früher einmal gesehen hat. Es sehlt noch ein Buchstabe, ein einziger Buchstabe sehlt hinein in die Erscheinung, die dort auf dem Stuhle sigt.

Wie man, um einen Namen zu finden, sich ähnslich klingende in's Gedächtniß ruft, so hüllt Meyershoff's Fantasie das fremde Mädchen in ähnliche Formen, wie die, welche er meint, aber zu denen noch immer ein Buchstabe fehlt. Er hat sie in ein seidnes Kleid und in einen schönen Shawl gehüllt, er dichtet ihr eine goldne Armspange an den schmächtigen Arm, einen goldnen Ring an den Finger, er bedeckt ihr schwarzes Haar mit einem Hut und sieht das blasse, schmale Gesicht durch einen weißen Florschleier hinsburch, aber es fehlt noch ein Buchstabe! Wie der

Blit war der Buchstabe da, als sie jest eben die Augen aufschlug, die dunkelbraunen Augen, die da so bezaubernd durch den weißen Schleier hindurch-glühen!

Meyerhoff hatte blitsschnell den Vorhang wieder vorgeschoben. Er blickte sich im Zimmer um. Sonderbare Traumwelt! Das Blut drängt so ungestüm
nach dem Herzen! Das wird ein Fieber, wenn es
kein Traum ist!

Henerhoff und erblaßt. Und doch sagt er selbst zu Meyerhoff:

"Sie sind blaß im Gesicht, leichenblaß! — Gestehen Sie schnell, Sie haben durch den Vorhang gesehen." So angstvoll sagte er das, und doch so mild, so gütig. Und doch scheint er Alles zu wissen.

"Ja," entgegnete Meyerhoff lächelnd und wie im Traume, "ich habe durch den Borhang gesehen."

"haben Sie sie gesehen?" fragte herr Locke hastig und doch milb.

Meyerhoff nickt, wie im Traume.

Locke zittert und stammelt die Frage heraus: "Hat das Mädchen Sie auch gesehen?"

Menerhoff verneint und sieht, wie im Traume, herrn Locke mit der hand winken, daß Meyerhoff ihm folgen solle.

Beide gehen in ein ganz entlegenes Bimmer.

Herr Locke schließt hinter sich die Thür, wirft einen zornfunkelnden Blick auf seinen künftigen Schwiesgersohn und nennt ihn laut einen "Schurken".

Da erwachte Meyerhoff. Das Blut kehrte aus dem Herzen wieder zurück auf seine Wangen. Fest und tropig stand er vor Herrn Locke.

"Berzeihen Sie," fagte dieser höhnisch, "ich habe Sie verkannt, sie sehen einem gewissen Flottwell sehr ähnlich, der Ihren Ring fand, den Sie einst verloren hatten, und einer Dirne ein Geschenk damit machte. War es nicht gemein von diesem Manne, gesundene Sachen zu verschenken?"

Meyerhoff gewann jest, nun er die Gewißheit hatte, daß Alles heraus war, seine vollständige Fassung wieder.

"Bie find Sie zu diesem Madchen gekommen?" fragte er tonlos.

Herr Locke ging, die Hände auf dem Rücken, mit starken Schritten im Zimmer auf und ab. Er ant-wortete nicht.

Nach einer Beile fragte Menerhoff wieder: "Beiß Clara schon davon?"

herr Locke blieb stehen und fah dem Fragenden in das ruhige Gesicht.

In dieser Frage und in diesen Mienen drückte sich eine Gefühllosigkeit aus, über die Locke erstaunte, zugleich aber auch eine Gleichgültigkeit, eine Sicherbeit, die Locke's Ingrimm herausforderte. Es war ein Triumph für Locke, Meyerhoff jest sagen zu können:

"Clara weiß Alles — Alles weiß sie, ich denke, sie wird auch wissen, sich zu trösten und den Unwürsdigen, den Abscheulichen, der sie hinterging, vergessen."

"Sich trösten — ja!" rief Meyerhoff, "aber mich vergessen? Eines kleinen Abenteuers wegen, das mir begegnet ift?"

"Meine Nichte betrachtet es nicht als ein Abenteuer, dazu ist sie zu gut erzogen."

"So mussen Sie dieß Mal schon bei Clara ein gutes Wort einlegen, bester Papa; reden Sie ihr zu, das wird mehr helsen, als wenn ich selbst —"

"Ich erstaune über Ihre lockere Denkungsweise!" rief herr Locke wüthend, "werden Sie sich klar, Mann, über das, was Sie gethan haben und jest verdienen. Sie haben die Ehre meiner Familie befleckt; Ihre Berlobung mit meiner Nichte ist aufgelöst."

"Sprechen Sie im Ernst oder im Scherz?" warf Meyerhoff ein und Locke beobachtete in seinen Augen ein unheimliches Aufleuchten, das ihm von früherer Zeit her nicht ganz fremd war, "sprechen Sie noch ein Wort, aber, ich bitte, ein ernstes Wort, denn, bei Gott, ich bin jest nicht aufgelegt zum Scherzen!"

"Ich verlange mehr Respect von Ihnen," entsgegnete Herr Locke streng und würdevoll; "Sie sind jest wieder das, was Sie waren, als Sie dieß Haus zuerst betraten. Die Bande, die Sie an meine Fasmilie knüpften, sind aufgelöst; Ihr Mandat, als Procuraführer meines Geschäfts, ist erloschen. Beeilen Sie sich, wenn nicht die Stadt, so doch mein Haus zu verlassen!"

Meyerhoff sah Herrn Locke eine lange Beile scharf an. In seinem katenartigen Blicke lag ein eigenthümliches Gemisch von Mitleid und Hohn. Langsam erhob er seine Hand, streckte sie gegen Locke aus und sagte, indem er mit zwei Fingern dessen Rockausschlag sanft erfaßte, mit gedämpster Stimme:

"Sie können mich nicht wieder zu Dem machen, was ich war. — Es ist zu spät! Seien Sie flug, wie Sie es immer waren, wenden Sie Alles auf, um Clara wieder mit mir auszusöhnen; es liegt in Ihrem eigenen Interesse. Mißlingt Ihr Bermittlungsversuch, so steht es schlimm um mich, noch schlimmer aber um Sie. — Hören Sie mich an, ich will Ihnen vor allen Dingen eine Geschichte erzählen."

Meyerhoff lud Herrn Locke ein, sich zu setzen; da dieser aber keine Notiz hiervon nahm, sondern im Zimmer auf= und abging, so warf sich Meyerhoff in eine Ecke des Sophas, und während er mit den Augen Herrn ocke auf jedem Schritte verfolgte, bes gann er:

"Ganz das nämliche Zimmer, in welchem wir uns befinden, bewohnte vor Jahren die Gouvernante Clara's."

"Bohin foll das führen ?!" rief herr Locke er-blaffend.

"Unterbrechen Sie mich nicht," bat Menerhoff mit einer unerträglichen Sanftmuth.

"Marie war ein mit allem Liebreiz ausgestattetes Mädchen," suhr Meyerhoff fort; "sie gesiel ihrem Gebieter nicht minder, als mir jenes Harsenmädchen gefallen hat. Sie wurde Gegenstand seiner Bewersbungen. Der alte, ehrwürdige Herr besaß zwar eine

siebenswürdige Gemahlin, indessen — was schabet ein kleines Abenteuer, wenn es verschwiegen bleibt? — Bitte, lassen Sie mich die Geschichte außerzählen, sie wird ernster. — Marie also, sagte ich, erfreute sich der Zuneigung des alten Herrn, das ist sicher, davon habe ich selbst Beweise. Daß die Zuneigung erwidert wurde, bezweisle ich, denn Marie liebte einen Andern. Eines Tags erhielt die Gouvernante einen Brief aus ihrer Heimath. Ihr Bater, ein Beamter, hatte, um sich aus den Händen eines Wechselgläubizgers zu retten, die ihm anvertraute Casse angegriffen."

"Schurke!" sagte Herr Locke zähneknirschend, "Du warst es, der Mariens Schreibsecretär erbrochen hat!" —

"Ich habe ihn nicht erbrochen, das kann ich eidlich behärten; auch thut dieß jest nichts zur Sache. — Der Bater also hatte die ihm anvertraute Casse ansgegriffen, er hoffte, das Desicit, das mehrere hundert Thaler betrug, später wieder decken zu können; da wurde ihm plöglich die Nachricht, daß ihm ein Avanscement in seinem Amte bevorstünde. Er mußte die Casse übergeben; in seiner Berzweiflung schrieb er an seine Tochter, theilte ihr die furchtbare Gefahr, in der er schwebte, mit, und bat sie, sich bei ihrem

reichen Prinzipal zu verwenden, daß dieser die Summe vorstreckte. Die Liebe zu ihren Eltern vermochte das Mädchen, ihrem geneigten Gönner die Lage ihres Baters zu entdecken. Er ichof die Summe vor. Marien's Bater war gerettet. Er war von Neuem verloren, wenn Maria die Huldigungen des Menschenfreundes nicht erwiederte, ein Damoklesschwert schwebte über den Säuptern der unglücklichen Familie. Ginft drohte es vernichtend herabzufallen, als Marien's Principal ein Liebesverhältniß entdeckte, welches das unglückliche Mädchen unter Furcht und Zittern mit einem Commis seines Sauses unterhielt. Marie entsagte dem schmählich getäuschten Jünglinge und ihre Kamilie blieb vor Schimpf und Schande bewahrt. Aber wie ein Gift im menschlichen Körper sich weiter und weiter frift, wenn es nicht zum Unsbruche fommen fann, um endlich doch noch anderswo her= vorzubrechen, so wucherte die unterdrückte Schande jener Familie beimlich fort — in Maria. Denn Maria wurde die Geliebte, die Maitreffe ihres Principals. Einst war sie plöglich verschwunden, Riemand wußte weghalb. - Aber ich weiß es, ich fenne den Bater des unglücklichen Geschöpfs, daß sie unter ihrem Bergen trug. - Er fteht vor mir!"

Lange Zeit fiel kein Wort im Zimmer.

Herr Locke ging heftig auf und ab. Endlich blieb er, nach Athem ringend, vor Meyerhoff stehen und sagte:

"Und wissen Sie auch, erbärmlicher Schleicher, — daß — Maria und — ihr Kind — längst unter der — Erde ruhen?"

"Auch dieß ist mir befannt, Beide sind todt, aber das Factum lebt. Und ich rathe Ihnen, Clara mit mir auszusöhnen, sonst —"

"Sonst?" fragte Locke, die Zähne zusammenbeißend.

"Sonst kann ich mir nicht anders helsen, sonst muß ich dafür forgen, daß die Folgen Ihres Abenteuers eben sogewichtig auf Sie zurückfallen, wie die des meinigen auf mein Haupt."

Locke erhob drohend seinen zitternden Arm gegen Meyerhoff. Aber er führte den Schlag nicht aus, er schmetterte die geballte Faust dröhnend auf den Tisch und rief:

"Sie wollen mich verrathen! Sie wollen mich bei meiner Frau anklagen, Sie wollen die Geschichte stadtkundig machen! Damit haben Sie nun Alles verdorben! Ich danke Ihnen für den tiefen Blick, den Sie mich in Ihre niedrige, schurkische Seele haben werfen lassen. — Gehen Sie hin, predigen Sie meine Schmach auf allen Straßen, aber meine Nichte ershalten Sie nicht." Damit wandte sich Locke ab und verließ das Zimmer.

Als er nach einer Biertelstunde wiederkehrte, fand er Meyerhoff noch immer auf dem Sopha sigend.

"Nun," fragte er triumphirend, "warum gehen Sie nicht an's Werk?"

"Ich warte auf einen andern Vorschlag von Ihrer Seite," gab Meyerhoff zur Antwort; "daß ich meine Drohung wahr mache, dürsen Sie von mir überzeugt sein. — Ich verzichte auf die Hand Ihrer Nichte, aber nicht auf die Existenz, die mit dieser für mich verknüpft war. — Diese Existenz," fuhr Meyer=hoff fort, während Locke hoch auflauschte, "ließe sich ja translociren, ich denke, Sie verstehen mich." —

Da herr Locke nichts erwiederte, auch keine Miene zeigte, die einem Einspruch ähnlich gewesen wäre, so erklärte Meyerhoff weiter:

"Sie faufen mir mein Geheimniß um eine lebenslängliche Pension ab, und ich verlasse noch heute diese Stadt. Ich gehe nach Amerika."

Ein wildes Lächeln spielte um Locke's Mund, er trat schweigend an's Fenster, blickte in Gedanken verloren in die grünen Wipfel eines Baumes, trat dann zurück und ließ sich neben Meyerhoff auf das Sopha nieder, um mit diesem eine Unterhandlung zu beginnen, mit deren Einzelheiten wir unsere Leser gern verschonen wollen.

Meyerhoff's lange Abwesenheit fällt den Herren unten im Comptoir auf. Jemand bringt die Nachericht, er habe sich mit Herrn Locke eingeschlossen. Er muß eine wichtige Conferenz mit dem Thef haben. Stunde auf Stunde verrinnt, er bleibt noch immer auß. Es muß etwas ganz Außerordentliches vorgegesallen sein. Ist die Nachricht eingelausen, daß irgend eine der großen Firmen, mit denen Locke und Sohn in Verbindung stehen, ihre Zahlungen eingestellt hat? Oder wird eine Neuerung, eine gewaltige Umgestaltung des Geschäftes besprochen? Sollen die Gehalte der Comptoiristen erhöht werden? Oder soll die Hälfte des Comptoiristen erhöht werden?

"Dann muß ich zuerst über die Klinge springen", rühmt sich der Eine. "Ich auch," sagt ein Anderer. Und von allen Uebrigen sagt ein Jeder: "Rein, ich!" Die Neugierde ist bis jum höchsten Grade gesspannt. Niemand sitt an seinem Plate. Keiner rührt eine Feder an.

Endlich — die Lampen sind schon angezündet, tritt Meyerhoff in's Comptoir.

Alle stieben auseinander. Jeder schielt verstohlen nach ihm, Jeder betrachtet ihn als ein Wesen, das unerhörte Neuigkeiten und Geheimnisse in seiner Bruft verschlossen trägt.

Die Herren beobachten, wie der Procurift an sein Pult tritt, dieses anfschließt und zwischen den Boden und den Deckel desselben ein Lineal stemmt. Man hört ihn im Pulte herumframen und Papier zerreißen. Man sieht ihn endlich alle Scripturen und Bücher, die das Pult enthielt, herausheben und, in bester Ordnung auseinandergeschichtet, einpacken. Er packt noch mehr ein, er packt Alles ein, was sein gehört, vom Comptoirrocke bis zur Comptoirmüße, und sendet es nach seinem Zimmer. Eben will er selbst folgen.

Da kann sich Mühlbach nicht helfen, er muß wissen, wie unter solch' eigenthümlichen, geheimniß= vollen Berhältnissen Meyerhoff's Stimme klingt, er richtet schnell eine Frage an Meyerhoff, eine Frage,

die irgend eine gleichgültige Geschäftsangelegenheit betrifft. Alle spannen auf die Antwort.

Endlich öffnet der Procurist den Mund und sagt in einem Tone, so freundschaftlich, so gemüthelich, als spräche er mit seines Gleichen: "Ich weißes nicht, fragen Sie Herrn Locke selbst." Dann ging er hinaus. Ein fürchterlicher Krach, daß die Fensterscheiben klirrten!

Die Herren fuhren zusammen, wie vom Blite getroffen und starrten nach der Thüre, die Menerhoff so heftig zugeworfen hatte. Man blickt sich verswundert an, man zischelt, man hat für heute alle Sammlung zur Arbeit verloren.

Da läuft die Nachricht ein, daß herr Meyerhoff Alles auf seinem Zimmer zusammenpackt. Seine Koffer werden fortgetragen. Endlich hört man seine Schritte selbst durch die Hausstur und noch ein Stück die Gasse entlang hallen.

In eine Anarchie ist das ganze Comptoir aufgelöst. Längst hat die Feierabendstunde geschlagen, Niemand sehnt sich heute nach Hause. Einer sitzt auf der Ladentafel, ein Anderer auf der obersten Sprosse einer Comptoirleiter, ein Dritter sitzt verkehrt auf seinen Schemmel, die Meisten stehen, fast Alle, sogar auch die Markthelser, haben sich Eigarren ansgebrannt. Einige sind so verwegen, zu glauben, Er, der sie so oft tyrannisirte, kommt am Ende gar nicht wieder! Aus ihren Gemüthern schwindet aller Haß und alle Furcht, sie senden ihm sogar wehmüsthige Seuszer nach und slüstern sich zu: "Undank ist der Welt Lohn." Da erhebt sich eine andere Partei, die den Procuristen nur auf eine weite Geschäftsreise schickt und seine Wiederkehr in sichere Aussicht stellt. Und Haß und Furcht kehren in die Gemüther jener Leichtgläubigen zurück und sie wünsschen nun doch, daß er niemals wieder zurücklehrte!

Heute Abend geht man nicht einzeln nach Hause, wie gewöhnlich; sondern das ganze Comptoirpersonal bildet einen großen Trupp, dem sich auch die Markt-helfer anschließen. So ziehen sie durch die Gassen, einer starken Vatrouille ähnlich. —

Einige Stunden später rollte die Nachtpost durch die Stadt, dem Thore zu. Meyerhoff blickt heraus nach den Häusern links und rechts.

Wenn die und jene Familie dort oben, hinter der und jener hellerleuchteten Fensterfronte, nur die leiseste Ahnung hätte, daß er jest eben unten vor-

überfährt, um niemals wiederzukommen! Er fann jest hier und dort den Wagen halten laffen, aussteigen und hinaufgeben zu den Honoratioren der Stadt. Die Thuren werden fich ihm noch jest weit aufthun, man wird ihn mit zuderfüßen Worten em= pfangen; die Berren werden fagen: "Willfommen, lieber Menerhoff! Wie geht es?" Und die Mütter und Töchter werden fragen: "Ach! warum haben Sie Clärchen nicht mitgebracht?" Man wird ihm einen Kauteuil zurechtrücken und Thee vorseten. Die Töchter des Hauses werden ihm vorspielen und vorsingen, und zulett wird man eine Partie Scat arrangiren. Dief Alles noch heute Abend! Morgen schon - läuft die unerhörte Neuigkeit von Mund zu Mund, durch die ganze Stadt. Der Name Meyerhoff wird bald im Wochenblättchen prangen, als integrirender Theil einer Anzeige, die eine Berlobung rudgängig macht und eine Procura auflöst. Er möchte die Anzeige nicht lesen, er möchte dann den Honoratioren der Stadt nicht unter die Augen treten, er möchte dann nicht durch diese Straßen geben, deren Säuserfronten ihn jest so friedlich anblicken, er möchte dann nicht die Luft einathmen, die den Dunstfreis seines leeren Comptoirplages bildet!

Sind endlich die Saufer ju Ende? - Wie langsam fährt der Wagen ben Berg vor der Stadt hinauf, und wie lang ist der Berg! Es kommt dem Reisenden vor, als muffe darüber die Sonne aufgeben. Wie lange hält der Wagen an den Stationen; welchen Aufwand von Zeit, ehe die Relaispferde vorgespannt sind! Mit welcher Gemächlichkeit steigen die Paffagiere aus, um in der matt erleuchteten Restauration eine Taffe Kaffee zu trinken! Endlich — endlich geht's wieder weiter. Und Meyerhoff finkt in tiefen Schlaf, und als er erwacht, steht der Wagen ftill; es ift lichter Morgen; er steigt aus und ift in einer fremden Stadt. Die Postbeamten sehen ihn fremd an, und ihre fremden Blicke thun ihm wohl. Der Rofferträger fagt ihm Grobbeiten und er erhalt da= für ein gutes Trinkgeld. Niemand kennt ihn hier, Niemand hat hier je seinen Namen gehört, Niemand von den Gaffenbuben an bis zu den vornehmen Herren und Damen, denen er auf der Promenade, auf dem Wege zum Bahnhofe begegnet.

### Capitel 15.

#### Ein Sarbenfpiel.

Um dieselbe Zeit ging Herr Locke nach dem Postshause, um sich zu erkundigen, ob Meyerhoff versgangene Nacht auch wirklich abgereist sei. Er athsmete frei auf, als er die Bestätigung hörte. In seiner Tasche trug er den Schlüssel zu dem Zimmer, in welchem die Amme des Säuglings hütete. Niesmand durste zu ihr herein, ohne daß er dabei war. Es konnte doch ein Wort fallen, daß ein Herr mit schwarzem Barte und weißen Jähnen plöplich das Haus verlassen habe, oder daß Clara den ganzen Tag über weinte. Die Amme durste nichts ersahren, um des Säuglings willen.

Als er, von der Post zurückehrend, zu Unna trat, wagte diese ihn anzureden:

"Herr Locke, wie geht es mit Fräulein Clara? Seitdem sie von Ihnen frank hinausgeführt wurde, habe ich sie nicht wiedergesehen!"

"Es geht wieder gan; gut mit ihr."

"Bester Herr!" rief Anna, plötlich dringender werdend, "ich muß mit Ihnen sprechen; ich habe ja feine Seele, die ich fragen kann, seitdem mir, ich weiß nicht weßhalb, der Berkehr mit Allen abgesschnitten ist!"

"Nun, was gibt es?"

"Ich will Alles gern erdulden," sagte Anna, die Hände bittend gegen Herrn Locke ausstreckend, "aber sagen Sie mir nur die Ursache. — Warum ist meine Thüre stets verriegelt, warum darf Niemand, selbst das Mädchen nicht, zu mir herein, das mein Essen bringt, — ohne daß Sie anwesend sind? Es muß Etwas vorgefallen sein, — ich schwebe in der gräßlichsten Unruhe!"

"Beruhige Dich, es ist Nichts."

"D ja," rief Unna fast leidenschaftlich, es ist Etwas! Und schon habe ich mir allerlei Gedanken gemacht. Erlösen sie mich aus meinen fürchterlichen Uhnungen!"

Schweigend und erstaunt blidte herr Lode die Amme an.

"Wenn Fräulein Clara nicht wieder an diese Stickerei zurücksehrt," fuhr sie fort, auf den verwaisten Stickrahmen am Fenster deutend, "wenn Fräulein Clara—ich weiß nicht, was ich sagen soll,— eine dunkse

Ahnung, — eine Unmöglichkeit — aber doch — doch! - Diefes Ruhekissen dort - es war für den Brautigam von Fräulein Clara. - Sie betrachteten fo sonderbar meinen Ring, als ich in jenes Zimmer trat - fie sah leichenblaß im Gesicht - ich mußte jenen Mann beschreiben, genau beschreiben, wie er aussah — und darauf wurde sie plötlich frank, nein! — nicht frank — aber, ich glaube, gemüth3= frank. — Mein Gott! ich weiß nicht, wie es sein fonnte - aber ein Gedanke läßt mir feine Rube. -Wenn Fräulein Clara nicht wieder an dem Ruhe= fiffen für ihren Bräutigam weiterarbeitet — laffen Sie mich fort — ich will wieder zu meinen Geschwistern jurudfehren - es wird mir unheimlich hier. -"

Die letten Worte erstickten unter einer Fluth von Thränen, die Anna in die vorgehaltenen weißen Sände weinte.

"Ich verstehe kein Wort von Allem, was Du gesprochen hast," entgegnete herr Locke mit anscheinender Ruhe, "Du sollst Dich aber Deiner thörichten Fantasien bald schämen müssen. — So ein Mädchen ist mir noch gar nicht vorgekommen."

Kopfschüttelnd ging er zur Thure hinaus, die er hinter sich wieder verschloß. 17

Unna hörte ihn in dem anftogenden Zimmer leise auf = und abgeben.

"Was hilft das Alles?" fagte Herr Locke zu sich, als er in dem andern Zimmer allein war, "ich muß diesem erbärmlichen Geschöpfe seinen Willen thun. Clara muß zu ihr zurück; sie spricht freilich, sie kann ihren Anblick nicht ertragen. — Einbildung! Sie muß! Und wenn sie nicht will? Wenn mein Kind an ihrem Starrfinn zu Grunde geben follte? Giebt es kein Mittel, sie zu bewegen? Sier hilft keine Liebe und feine Strenge! Alles Gold der Welt würde ich ihr vergebens bieten! Auf meinen Anien fönnte ich sie bitten, zu dem Mädchen und an ihren Stidrahmen gurückzufehren, ich weiß, es mare vergebens! Und doch muß es sein! Bas ift die Bufunft meines Kindes, meiner Firma — gegen ein armseliges Mädchenherz? Es wird ja doch nicht brechen. — Nur an den elenden Stickrahmen foll fie fich fegen," fuhr herr Locke in feinem Gelbstgespräch fort und rang die Sande, "und ich besitze nicht die Macht, sie zu diesem Schritte zu bewegen ?! Mein einziges Kind soll an dem Eigenwillen einer angenommenen Baife —" herr Lode blieb plöglich stehen, wie angewurzelt, mit finsterm Ausdruck senkte

sich sein Auge auf den Teppich herab. "Ha! das will ich ihr sagen," murmelte er vor sich hin, "daß sie bei uns als Waise ausgenommen, und anstatt von liebenden Estern, von uns hartherzigen Menschen erzogen werden mußte; ich will ihr sagen, wie schlimm es für sie war, daß sie den dürftigen Berhältnissen, in denen ihre Estern lebten, entsagen — und dafür das Psiegesind eines Onfels werden mußte, — ha! ha! eines Onfels, der die eigenthümliche Grille hatte, ganz in sie vernarrt zu sein, ihr Alles zu bieten, was er seinem eigenen Kinde geboten haben würde, und ihr gleiche Ansprüche an sein Bermögen zu geben, wie seinem eignen Kinde, das jest durch sie sterben soll! Das will ich ihr sagen, — es wird, es muß helsen."

Mit großen Schritten verließ herr Locke das Zimmer.

Anna sist auf dem Tritt am Fenster, neben Clara's leerem Stuhle; an ihrer Brust liegt der Säugling. Sie hört den Schlüssel an der Thüre knarren und herein tritt — Clara. Nur mit Mühe unterdrückte Anna einen freudigen Schreck.

Clara reichte ihr die Hand; sie war kalt wie Eist und zitterte in der warmen Hand der Amme. Beide sprachen kein Wort.

Anna fühlte Clara's Blick auf sich ruhen, aber sie wagte nicht, das Auge zu ihr aufzuschlagen.

Wie ein Roulettespieler dem Laufe der Rugel, so folgte Anna gesenkten Auges den Bewegungen Clara's, die als eine dunkle Gestalt im Zimmer umherwandelte. Jest nähert sie sich dem Fenster, sie steigt auf den Tritt, ihr Kleid streift Anna's Wange, sie sest sich und nimmt den Stickrahmen auf ihren Schoß. Anna athmete frei und glückslich auf.

Ihr entging der Schauer, der das unglückliche Mädchen durchrieselte, als es die Nadel mit dem grünen Faden zur Hand nahm und an den letzen grünen Punkt, den die unglückliche Braut eingestickt hatte, einen neuen fügte, den eine unsichtbare, aber weite, weite Klust von dem andern trennte!

Wieder fällt der grüne Knäul von Clara's Schoofe herab und wieder ergreift ihn Anna, legt ihn auf ihre flache Hand, und beobachtet mit sinnens dem Auge, wie sich der grüne Wollenfaden ganz langsam abwickelt.

Es geht sehr langsam mit dem Abwickeln, denn die Stiche der kunstgeübten Hand sind Stiche in das Herz.

Dft hält Clara inne in ihrer Arbeit, aber nicht, um mit ihrem Blicke voll Theilnahme auf dem blaffen Gesicht der Amme zu verweilen, sondern um einem schmerzlichen Gedanken nachzuschleichen, einem Gedanken an jene Zeit, wo er ihr Spielgenosse war; an jene Zeit, wo sie seine Braut wurde; an alle jene Zeiten des glücklichen Wahns, mit deffen Aufhören er zum Beuchler, fie gur Waise geworden ift! Ihre Seele ift nicht fähig, die entsetzliche Beränderung, die mit Allem, was sie umgab, vorgegangen ist, mit einem Male zu fassen. Das Band, das fie an Menerhoff kettete, die kindliche Liebe zu ihrem Onkel — war wie eine Linde vor ihrem Fenster, an die von frühe= fter Kindheit auf ihr Blick fich gewöhnt hatte. In einer Nacht wurde die Linde umgehauen, aber noch wurzelt sie fest in der Fantasie, in der leeren Luft breitet fich noch immer das grune, schattige Blätter= dach aus, und das Dhr glaubt noch lange, lange das Rauschen der Wipfel zu vernehmen. — Das schwere Haupt auf die Sand gestütt, lauscht fie jest dem wehmüthigen Rauschen, wie dem eingebildeten Fort=

tonen einer fernen Glocke, die doch längst ausgeschlagen hat.

Wenn Anna dann einen verstohlenen Blick zu ihr hinauf wirft, so sieht sie nur die braunen Locken, die der Stickerin in den Nacken herabfallen, nicht aber die großen, zitternden Perlen, die unaufhaltsam aus den blauen Augen hervorbrechen. Warum wendet Clara das Gesicht so lange dem Fenster zu? Sie pslegte doch sonst kaum einmal flüchtig hinauszusehen? Und so lange schon und so unbeweglich starrt sie hinaus; — und dieses leise Zucken der Achsel jest und dieser schwache Laut — war das nicht wie ein verborgenes, heimliches Schluchzen? Anna möchte sie gern anreden, sie möchte sich überzeugen, ob sie wirklich weint, aber sie weiß nicht, was sie sagen soll.

Da fällt ihr Blick auf den Anäul in ihrer Hand, an dem nur noch ein einziger grüner Faden hängt.

"Liches Fräulein," fagt sie, zu Clara aufschauend, "das Grün geht zu Ende."

"Es geht zu Ende," sagte Clara, schwer und gepreßt, auf die Farbe der Hoffnung anspielend.

In diesem Augenblicke trat der Onkel ein.

Clara richtete sich hastig empor, um emsig weiterzusticken.

Mit wohlgefälligem Blinzeln der Augen versfolgte der Onkel die behende Bewegung der Nadel, dann sah er lächelnd auf den Säugling, der harmsloß an der Brust der Amme ruhte. Es waren bestriedigte Fabrikantenblicke, die er umherwarf von einer Maschine auf die andere, auf das Triebrad oben, das in die Zähne des unteren greift.

Während Herr Locke, glücklich darüber, daß nun Alles wieder in der alten Ordnung war, sich vergnügt die Hände reibt, beobachtet Anna, wie sich das letzte Ende des grünen Fadens von dem Anäul in ihrer flachen Hand loslöst, wie jest eben ein zusammengebrochenes Stück Papier, gleichsam als Kern, allein auf ihrer Hand zurückleibt.

Träumerisch hängt ihr Auge an dem Papier. Es steht Geschriebenes darauf und gedankenlos liest Anna das Wort: "Mutter."

Gedankenlos beginnt sie den Say:

"Wenn es Ihnen noch lange gut geht, es kommt doch ein Tag, wo Er Gericht mit Ihnen halten wird." Aber wie ein Träumender, der eben erwacht und in der ihn umgebenden Wirklichkeit, in welche er mit offenem Auge hineinschaut, den eben abgebrochenen Traum sich factisch fortsetzen sieht, liest sie weiter:

"Dann benfen Sie an mich und meine arme Mutter, die bann längst zu Afche geworden ift!"

Sie reißt das Papier auseinander und durch-fliegt den entfalteten Brief.

Herr Locke sieht ihre Augen funkeln, er sieht ihren Busen heftig auf= und niederwogen, aber noch ehe er sich besinnt, hört er die Amme aufschreien:

"Das war meine Mutter!"

Clara sah erschrocken auf die Amme herab, die ihren Kopf erschöpft an sie gelehnt hatte und mit einem ausdruckslosen Blicke nach der Zimmerdecke starrte.

Herr Locke riß den Säugling von ihrer Bruft. Die Lippen des stillen Kindes waren noch geöffnet, statt der Augen sah man einen matten wesenlosen Schimmer.

Wie Locke's Augen auf das weiße, den kleinen Körper umhüllende Bettchen starrten und auf einen bewegenden Athemzug lauerten, der ewig und ewig

ausblieb; wie er sich einredete, sein Kind schwebe nur in Gefahr, sei aber nicht todt; es sei nur schwer, ein Rind großzuziehen, aber deßhalb sei dieses Rind doch noch nicht todt, - jeder erwachsene Mensch fei ein halbes Wunder, sei eine aus verlöschen wollen= den Funken emporgeblasene Flamme, defhalb halte er aber jest in seinen Armen noch keine Afche, son= dern eine glimmende Kohle, die nur schnell angeblasen werden muffe; wie er an der Lebenslinie dieses Kindes die electrischen Funken seiner stolzen Hoffnungen und Träume in die weite Zukunft bin= ausjagte und nicht glauben wollte, daß dicht vor ihrem Ausfluß schon die Rette zerriffen war; wie er auf Antwort wartete und fein Sauch des fleinen starren Mundes sie brachte — da wußte er nichts von dem feltsamen Karbenspiele auf seinem Saupte. Nur Clara sah es mit ftummem Entseten, daß fein graues haar in wenig Augenblicken weiß geworden war, so weiß wie Schnee!

#### Capitel 16.

### Der Schutengel.

In einem ganz kleinen, zellenartigen Zimmer sitt ein Mann auf einem hölzernen Stuhle. Auf dem Gessimse des einzingen Fensters liegt ein Stoß Bücher. Der einfache, ganz gleichmäßige Einband derselben und die Nummern auf dem Rücken der Bücher lassen darauf schließen, daß sie einer Leihbibliothek ans gehören.

Der Bewohner des kleinen Zimmers, der eben in einem der Bücher liest, scheint ein Leser von Prosession zu sein. Bom Morgen bis zum Abend beschäftigt er sich mit Lectüre, dann und wann schreibt er einige Zeilen auf ein Blatt Papier. Gegen Abend kommt ein Freund, ihn zu besuchen. Bei ungünstigem Wetter spielen Beide eine Partie Schach; lockt ein schöner Abend in's Freie, so gehen sie spazieren. Die geräuschvollen, volkreichen Straßen, in die wir ihnen folgen, bilden zu der Abgelegenheit

jenes Zimmers, deffen Fenfter auf eine schmale, todtenstille Gaffe mundet, einen grellen Contraft, denn nur wenige Schritte von diefer Einsiedelei, die man für ein ländliches Aspl halten fönnte, hat man zurückzulegen, da befindet man sich mitten in dem bunten Gedränge einer Residenz. Ein Mann mit blanken Knöpfen folgt in einiger Entfernug den Beiden überall nach. Er bleibt vor der Thure des Wirthshauses stehen, in welchem die Freunde ein= kehren; meist aber ladet ihn der Bewohner jenes stillen Zimmers ein, hereinzukommen, und läßt ihm einen Schoppen Bier geben. Endlich brechen die beiden Freunde wieder auf, der Mann mit den lanken Knöpfen folgt ihnen wieder in gemeffener Intfernung. Dem Einsiedler folgt er bis vor eine Belle.

Dieser Einsiedler ist ein Wechselschuldner, der ange Jahre in der Residenz ein kleines Geschäft berieb, von allerlei Unglück verfolgt aber vor einigen Nonaten seine Zahlungen einstellen mußte und von inem unerbittlichen Wechselgläubiger seiner Freiheit veraubt wurde.

Der Freund, der ihn täglich besucht, war sein hemaliger Commis.

Eines Tages erhielt der Arrestant ein Billet vom Zellenwärter. Es enthielt Nichts, als die von einer zitternden, plumpen hand geschriebenen Worte: "Ein alter Bekannter bittet Sie dringend, ihn heute in seiner Wohnung: Melanienstraße Nr. 8, zu besuchen."

"Wer hat das Billet gebracht?" fragte der Wechselarrestant.

"Ein Bedienter," war die Antwort des Wärters "Kannten Sie ihn nicht? Nannte er nicht den Namen seiner Herrschaft?"

Der Wärter verneinte.

Der Arrestant benutte die ihm zum Ausgeher gewährte Abendstunde, jener Einladung Folge zi leisten. Sein Freund begleitete ihn bis an die Thür des bezeichneten Hauses in der Melanienstraße.

Es war ein reizendes einstöckiges Sommerhaus chen. Die offenstehende Hinterthür der Haussturgewährte freie Aussicht in einen niedlichen Blumen garten.

Eben hatte der Arrestant den einen Fuß au die erste Stufe der aus braunem getäfelten Holz ge bauten Wendeltreppe geset, da erklang aus einen der unteren Zimmer eine eigenthümliche Musik Der Arrestant blieb stehen und lauschte, sein musi= falisches Dhr unterschied die Tone einer Bioline und einer Pedalharfe. Er hätte gern noch länger zugehört, wenn er nicht gestört worden ware durch die Erscheinung einer jungen blauäugigen Dame mit braunen Locken, die in schwarzem seidnen Kleide eben die Treppe herabrauschte. Das schöne, von einem leifen Buge der Melancholie durchzogene Gesicht der jungen Dame war wohl werth, daß der trübe Blick des Unfommlings hell und strahlend aufleuchtete; aber noch etwas Anderes feffelte ihn an diefes Geficht: er war in die Züge desselben vertieft, wie in ein Räthsel, dessen Auflösung er schon einmal gefunden und wieder vergessen hatte. Mechanisch griff er in feine Brufttasche, nahm das Billet heraus und überreichte es der jungen Dame.

Sie nickte, als sie es gelesen hatte, langsam mit dem Kopfe, sah ihn mit gespannter Theilnahme an und führte ihn hinauf in ein kleines, freundliches Gemach, wo auf einem Sopha ein alter Mann saß. Sie ließ Beide allein.

Die Fenster des Zimmers waren geöffnet, man hörte genau jeden Ton der von unten heraufrauschenden Musik. Der alte Mann auf dem Sopha hatte schneeweißes Haar. Er lächelte mit halbgeöffnetem Munde vor sich hin, doch war dies Lächeln nur das leere Strombett längst versiechten Humors. Er hielt die Hände über der Brust zusammengefaltet und schien andächtig der Musik gelauscht zu haben.

Als der Arrestant eintrat, stand er auf, ging auf ihn zu und sah ihm lange und fest in das Gesicht.

"Ich glaube doch, daß Sie es find, " fagte er, "derfelbe Senftenberg, der früher bei Locke und Sohn war."

Senftenberg erkannte jest an der Stimme seinen früheren Principal, Herrn Locke. Er wollte Etwas sagen, aber Herr Locke entband ihn aller Worte durch ein Kopfnicken und eine Handbewegung, welches Beides ausdrückte: "Ja, ja — der bin ich und Sie erkennen mich wieder."

"Ich las dieser Tage in der Zeitung," sagte Herr Locke, seinen früheren Commis nöthigend, sich neben ihm niederzusegen, "daß über Ihr Bermögen Concurs verhängt worden ist; ich erfuhr Ihre trauzige Lage und schickte nach Ihnen. Es thut mir weh, wenn es guten Menschen, die einst meinem Hause angehörten, übel ergeht. — Wohl verstanden,

guten Menschen, um die bofen fummere ich mich nicht. — Haben Sie schon meine Clara gesehen?"

Noch ehe Senftenberg antworten fonnte, war Hocke aufgestanden und hinausgegangen. Senftenberg hörte ihn auf der Treppe den Namen Clara rusen, dann unten im Hause, zulest im Garten. Er benuste die Abwesenheit des alten Herrn, sich im Zimmer umzusehen. Auf einem Pfeilertischen stand herrn Locke's Hut, mit einem Trauerstor umwunden, daneben lag ein Buch mit Goldschnitt. Senftenberg warf einen slüchtigen Blick hinein, es war ein Gebetbuch.

Berr Locke fehrte jest mit Clara jurud.

Es war dieselbe junge Dame, ber Senftenberg schon auf der Treppe begegnet war.

"Das ist herr Senftenberg," sagte herr Locke zu seiner Nichte, "derselbe, von dem ich Dir erzählt habe."

Senftenberg fand jest die Auflösung jenes Räthssels wieder, das ihm bei seinem Eintritte in dies Haus entgegengetreten war. Er wollte nach Meyerhoff fragen, allein die eigenthümlichen Berhältnisse und Umgebungen, in denen er diese Leute in einer ganz andern Stadt und doch, wie der Augenschein lehrte,

in vollständig heimischer Einrichtung wiederfand, machten ihn so unsicher, daß er keine Frage wagte.

"Ja!" sagte Herr Locke, die Hand seiner Nichte mit seinen beiden magern Händen umschließend, "Clara ist mir treu geblieben. Die Anderen sind alle fortgegangen. — Alle fort! Mein Sohn Daniel ist vor einem Jahre gestorben. Sie werden davon gehört haben?"

Senftenberg hatte nie eine Silbe von Daniel gehört. Aber er nickte bejahend.

"Bald darauf folgte ihm meine Frau. — Daher habe ich auch die alte Firma Locke und Sohn besgraben, lebendig begraben. Ich wollte von Geschäften nichts mehr wissen und habe mich hierher zurückgezogen. — Die Herren, die in meinem Compstoir arbeiteten, sind alle gut untergebracht. Der alte Mühlbach besorgt vollends die Abwickelung der Geschäfte und bezieht eine Pension. — Clara, gieb Herren Senstenberg von unserm alten Moselwein zu kosten."

Als Clara das Zimmer verlassen hatte, zog Herr Locke hastig ein amerikanisches Zeitungsblatt aus der Tasche, zeigte auf eine Stelle darin und sagte, während Senftenberg las:

"Der hier ist untergebracht, wie er es verdiente!" Senftenberg wurde aus dem Zusammenhange nicht flug; das Blatt berichtete, daß ein gewisser Flottwell in einem der nordamerikanischen Freistaaten der Falschmünzerei überwiesen und gehängt wors den sei.

"Das war Meyerhoff," erklärte Herr Locke; "Gott sei seiner Seele gnädig!"

Aus Rudficht für Clara, die soeben zurückfehrte, bekämpfte Senftenberg sein Erstaunen.

"Clara," sagte Herr Locke nachdenkend, "besorge für mich auch ein Glas, und eins für Dich und für Anna auch eins, und für den Geigenvirtuosen, den Tausendkünstler, den Karl — auch eins. Rufe sie herauf, wir wollen schnell ein kleines Fest seiern. Deswegen habe ich ja Herrn Senstenberg holen lassen."

Während Clara hinauseilte, fagte Herr Locke zu Senftenberg fast in einem Athem:

"Ihre Gläubiger werde ich befriedigen, Sie fehren nicht wieder in das Schuldgefängniß zurück. Sie etabliren ein neues Geschäft und ich gebe Ihnen die Fonds dazu. Und", fügte Herr Locke bewegt hinzu, noch ehe Senftenberg zur Besinnung kommen

fonnte, und ergriff dessen Hand, "nicht wahr, Sie verzeihen mir alles Unrecht, das ich Ihnen einst ansgethan habe? Nicht wahr?"

In Begleitung Clara's erschien jest eine andere junge Dame, ebenfalls schwarz gekleidet, mit schwarzem Haar und braunen Augen. Ein munterer, etwa zwölfjähriger Knabe folgte den Beiden.

"Das ist Anna," sagte Herr Locke ernst und mit tiesbewegter Stimme und wies mit Ehrsurcht auf das braunäugige Mädchen, "mein Schutzengel, Gottes zerschmetternder Blitz, der die Lust von meinen Sünden reinigte und im reinen Duste meines neu ausathmenden Lebens versöhnt neben mir einhergeht."

Senftenberg fühlte das Mystische dieses Augenblicks nicht. Die Gruppe, die ihn umgab, verschwamm in den aus seinen Augen brechenden Thränen, mit denen sich die Leiden und Kümmernisse vieler Jahre wohlthuend von ihm loslösten. Senftenberg hat in der Nesidenz eine große Fabrif etablirt. Clara ist seine Gemahlin, und so ist Meyerhoss's Prophezeiung, daß Senstenberg einst ein Wesen sinden werde, welches ihn wahrhaft liebe, ein Wesen, das ihm eine Stüße sein werde und feine Last — doch in Erfüllung gegangen, und in diesem Sinne könnte Senstenberg allerdings an ihn zurückbenken und mit seinen eignen Worten auserusen: "Der Meyerhoss hat doch Recht gehabt!"

Senftenberg ist nicht alleiniger Inhaber des Geschäfts. Er theilt den Gewinn freiwillig mit einem Compagnon, und das ist derselbe, der in früheren Beiten sein Commis und während der Haft im Schuldgefängnisse sein einziger Freund war. Wir werden den jungen Mann, der von Charafter sehr ernst und gesetzt ist, und zu unsern alten Bekannten zählt, kaum wiedererkennen, kannte ihn doch Herr Locke selbst nicht wieder — seinen ehemaligen lustigen Lehrling — Karl!

Karl's einziger Kummer ist Anna, die ihr Leben in stiller Entsagung hinbringen will und Karl's heiße Bewerbungen um ihre Hand ablehnt.

Wenn einst der alte Mann die Klarheit seines Geistes wiedererlangt hat und zur ewigen Ruhe ein=

gegangen ist — wird es vielleicht Clara's Vermittelung gelingen, die Schwester und Freundin, an welche die Bande des Schwerzes sie inniger gesettet haben, als alle Bande der Liebe es vermögen mit Karl zu vereinen.

Anna's Brüder sind alle glücklich versorgt. Der jüngste ist einer der talentvollsten Zöglinge eines besrühmten Conservatoriums.

# Raufmännische Carrieren.



Wahrheit und Dichtung aus dem Geschäftsleben.

Von

Guftav Söder.



Die heirathsluftige Firma.

Bresden.

Rudolf Kunge's Berlagsbuchhandlung.

1862.





II.

# So geht's!

Gin Stillleben.







I.

934

Berr Brunner ift in der wahrhaftigen Bedeutung des Wort's ein Buchhalter geworden. Wir werden später sehen, wie er sich als solcher ausnahm; vor der Sand haben wir es mit einem hoffnungs= vollen Jünglinge zu thun, der in einem bedeutenden Sandlungshause bald seine Lehrzeit bestanden haben wird. — Der junge Brunner ift noch unschlüssig, ob er von hier aus seine Schritte nach London, Paris oder nach Italien lenken wird. Er hat in allen drei Zungen gründliche Studien gemacht und glaubt in der Ferne Ehre damit einzulegen. — Mit großer Gewissenhaftigkeit hat Berr Brunner in der letten Zeit vermieden, ein Liebesverhältniß anzufnüpfen, weil es fich mit der Ehrlichkeit seiner Gesinnungen nicht vertrüge, daß er — mit Auswanderungsplanen umgebend — ein schwaches Berg an sich fessele, um sich

von dem weinenden Mädchen wieder loszu= reißen und in die graue Ferne hinaus einer glanzenden Zukunft entgegen zu eilen. Der edlen Charafterftarte jedoch, die diefer Bug verrieth, fehlte noch eine wichtige ergänzende Eigenschaft: Die Entschlossenheit. Wie gesagt, der hoffnungsvolle junge Mann schwankte noch zwischen Italien, Frankreich und England; ja! diese Schwanfungen wurden noch vermehrt durch den plöglich auftauchenden Wunsch, Bewohner eines der großen Sandelspläte jenseits des Meeres zu werden. Mitten in diesen schwindelnden Planen überraschte herrn Brunner das Unerbieten eines Sandlungshauses der fleinen Nachbarftadt, welches ihn für das Comptoir engagiren wollte; der gebotene Gehalt war lockend; die Firma befaß, wie Berr Brunner mußte, ausgedehnte Berbindungen mit dem geliebten Auslande. - Berr Brunner ichwantte - schwankte so lange, bis er dem Chef dieses Sauses persönlich gegenüberstand und vor Schreck und Staunen über die Eleganz des Zimmers, in welchem er empfangen wurde, über die Intelligenz des fleinstädtischen Großhändlers und über die eigne Kleinheit - vor der Sand alle feine wirren Plane fallen ließ und das Anerbieten annahm. -

Herr Brunner bedurfte nun allerdings der in einer fantasiereichen Abendstunde für das Localblatt entworsenen Annonce nicht, in welcher er "bei seiner Abreise nach London (oder Paris) allen Freunden und Bekannten ein herzliches Lebewohl zuries,"— auch hatte er nicht nöthig, sich von Kopf zu Fußzweimal (ganz in Schwarz) neu zu kleiden und eine warme Reisemüße zu kaufen. — Er packte eines Lages seine Habseligkeiten in einen Kosser, machte einige wenige Abschlickenisten, bei welcher Gelegensheit man überall seine Freude aussprach, daß Herr Brunner in der Kähe bliebe — und endlich bestieg der junge Commis den Postwagen, der ihn nach wenig Stunden in der neuen Heimath abseste. —

Mehr als sechs Jahre sind vergangen, seitdem herr Brunner im Comptoir der Firma T. W. Rauh arbeitet. Für die jungen Damen der Stadt aber ist herr Brunner verloren; noch immer dämmern in ihm Ideen von einer Carrière, die in fernen Landen seiner wartet, und er will kein Mädchen unglücklich machen. Daher beschränkt er sich darauf, den Damen ein angenehmer Gesellschafter zu sein, und an diese Form des Umgangs hat er sich so gewöhnt, daß er sie auch den jungen Damen gegenüber beibehält, die

er mit dem Kober unter'm Arme noch hat zur Schule wandern sehen. — Mehr als einen Mitarbeiter hat herr Brunner kommen und wieder gehen sehen und sich deshalb oft mit einem Thorwächter verglichen. Herr Brunner ist ferner mit Interesse dem Entwicklungsgange des jungen Alwin Nauh gefolgt, von der Zeit an, wo der kleine muntre Knabe in unschuldiger Selbstüberhebung den Leuten weiß zu machen versuchte, er gehe bereits in die Schule — bis zu der Zeit, wo Herrn Brunner's Wissen die Thränen des Kleinen trocknete, wenn es galt, eine schwere Schulausgabe zu lösen, welcher die Fassungskraft des Knaben nicht gewachsen war. —

Und herr Brunner saß noch auf demselben Schemmel und vor denselben Büchern, als Alwin ein hochaufgeschossener Bursch' geworden war und von ihm zärtlich Abschied nahm, um am nächsten Morgen in Begleitung des Baters nach hamburg zu reisen und in einem der Firma T. W. Rauh befreundeten hause die handlung zu erlernen. —

Unser Freund hat endlich auch Geschmack am Kartenspiel gesunden, und die Bekanntschaft dreier Herren gemacht, mit denen er sich mehrere Abende der Boche am Scattische amüsirt. — Die Theegesells

schaften in der Familie eines Berrn Undere find ebenfalls recht anziehend - und auf der andern Seite der Strafe, in die das Kenster, an welchem Berrn Brunner's Pult fteht, ausmundet, fteht ein alterthümliches Gebäude, welches dem Comptoiristen in den Momenten der Raft viel Unterhaltung ge= währt. - Das in die Mauer gemeißelte Wappen über dem Mittelfenster der ersten Etage sieht dem Wappen über dem Mittelfenster der zweiten Etage verzweifelt ähnlich, und doch gewinnt jedes eine ganz abweichende Physiognomie, wenn man die Einzelheiten beider Wappen vergleicht. Bor der Sausthur dieses merkwürdigen Gebäudes tummelt fich ein hund und eine Rate, und herrn Brunner amüfirt die Wahrnehmung, daß der überlegene hund nich vor der Rate fürchtet. Auch die Fenster der ersten Etage bieten Berrn Brunner reichlichen Unterhaltungestoff; die Zimmer find von einer kleinen ge= müthlichen Familie bewohnt. Die Tochter, ein niedliches Kind, fleidet am Fenster ihre Puppe an und aus. Mitunter begegnet ihr schwarzes Auge dem Blide des Buchhalters, dann verstedt fie sich schnell hinter den Vorhang; plötlich erscheint der Locken= fopf wieder, ein herzliches Lachen, das Berr Brunner

durch die Fensterscheiben und über die Straße hinweg fast zu hören vermeint, geht über ihr liebliches Untlit; sie nickt mit dem Kopfe und herr Brunner nickt wieder.

Herr Brunner ist nun sehr lange schon im Hause T. W. Rauh, aber er hat nie Langeweile gehabt. Seine Unterhaltung hat sich nicht nur auf die Erscheinungen des Nachbarhauses beschränkt, er sand sie auch hauptsächlich in seinem Wirkungskreise selbst. Es sind Menschen an die schwarze Comptoirtasel herangetreten, mit deren geheimsten Interessen er allmählich vertraut wurde. — Bekanntschaften anzuknüpsen ist bei ihm förmlich zur Leidenschaft geworden, und er besitzt darin eine wahre Virtuosität. — Ein Fremder tritt ein, der gebrochen deutsch spricht. Er ist auf dem Cap der guten Hossinung zu Hause und erhielt von einem Geschäftsfreunde ein Empschlungsschreiben an die aut renommirte Kirma T. W. Rauh.

"Wie geht es Ihnen, Herr — äh —?" fragt Herr Brunner mit herzlicher Freundlichkeit, reicht dem Afrikaner die biedre Rechte — und ist glücklich, um eine Bekanntschaft reicher zu sein. — Jedes neue Gessicht, das Herr Brunner sieht, gehört für immer seinem Gedächtnisse an, und so ist es erklärlich, weshalb

fast jeder Blid, den er durch's Fenster auf die Strafe wirft, ein Ropfnicken mit sich führt, welches irgend einem vorübergebenden Befannten gilt. — Berrn Brunner's Gedächtniß bewährt sich noch auf andere Beise. Er bedarf feines Registers, um die Conti in seinem Sauptbuche zu finden. Ferdinand Bur= baum & Co. in Lübeck haben ihr Conto auf Folio 260 des Hauptbuchs. Wenn Berr Brunner die Bahl 260 hört, so denkt er an Ferdinand Burbaum & Co. in Lübed, denn diese Firma hängt mit jener Nummer unzertrennlich zusammen. Endlich ist das Conto des Lübecker Geschäftsfreundes bis zur letten Linie voll= geschrieben. Es muß daher transportirt werden und erhält seinen neuen Plat auf Folio 389. — Das ift ein kleines Ereigniß! Bährend Berr Brunner im Begriff ift, das neue Conto mit Riesenbuchstaben und nicht ohne eine gewisse Feierlichkeit mit den Namen: Ferdinand Burbaum & Co. in Lübed ju überschreiben, geht Herr Anders am Saufe vorüber, am benachbarten Fenfter, gegenüber, erblickt Berr Brunner ein fremdes Rind, und mahrend des Weiter= schreibens fällt ein Sonnenstrahl so grell auf das Conto, daß Berr Brunner mitten im Worte Lubed innehalten muß, um das Rouleau herabzulaffen.

Diese Einzelheiten weichen nie wieder aus der Ersinnerung des Buchhalters, sie bilden einen Moment in seiner Selbstbiographie, und sobald herr Brunner das fremde Kind am Nachbarfenster wiedersieht, herr Anders grüßt oder von der Sonne geblendet wird, denkt er immer an Ferdinand Buxbaum & Co. in Lübeck. — Auf einem gewissen Folio des Hauptbuches besindet sich ein großer Bassersleck im Papier, und dieser ist in Brunner's Gedächtniß so gewissenhaft verzeichnet, wie eine alte berühmte Eiche auf einer Spezialkarte. —

So ist Herrn Brunner's geistiges Leben, so seine Gefühlswelt beschaffen. — Das Gedächtniß des Buchhalters erstreckt sich auf alle möglichen Geschäftsvorfälle, und es kann somit nicht sehlen, daß er seinem Prinzipale höchst wichtige Dienste leistet. — Herr Nauh hat gelernt, sich an das Außerordentliche dieser Leistungen zu gewöhnen, mit großer Sicherheit darf er Herrn Brunner zu den Seinigen zählen, und wie man ein Bild, das an einem Nagel schon hinlängelich sicher hängt, nicht noch durch einen zweiten befestigen zu müssen glaubt, so thut auch Herr Nauh nichts, um seinen Buchhalter mit neuen goldnen Fesseln noch inniger an sein Haus zu ketten. Herrn

Brunner's ganze Erscheinung, wie er mährend des Nachdenkens mit der Uhrkette spielt, oder wie er, auf dem hohen Drehschemmel sitzend, die herabshängenden Beine unten umeinander zu schlingen pflegt; wie er im mündlichen Berkehr den Daumen der rechten Hand in die Westentasche steckt und die übrigen Finger lang herunterspannt, oder wie er nach einer anstrengenden Arbeit mit großen Schritten im Comptoir aufs und abgeht — Alles das ist so eng mit dem Leben und der Bewegung im Comptoir verbunden, daß Herr Brunner unzertrennbar davon erscheint, wie die Büste vom Postament.

So ist es nun schon seit langer Zeit gewesen, und so wird es wohl bleiben. — Manchmal denkt herr Brunner an seine früheren Pläne zurück, und er gesteht sich selbst, daß er sie aufgegeben hat. — herr Brunner hat in Sachen der Firma T. W. Nauh mit häusern in Paris und London und andern Metropolen correspondirt; seine handschrift und sein gewandter Briefstyl sind vielen dortigen Comptoiren alte Bertraute geworden; wenn er einst schriebe: "nehmt mich als Euern Mitarbeiter auf; mit densselben Eigenschaften, die Euch an mir gefallen, will ich fortan für Euer Interesse eintreten," — wohl

keiner der spekulativen Chefd würde sich bedenken, dem bekannten Unbekannten zuvorkommend die Sand zu bieten. — Aber würde dann herr Brunner noch der Alte sein, wenn er das Haus gegenüber mit den zwei alterthümlichen Wappen und die vielen bekannten Gesichter nicht mehr fabe; - wenn er sich zum Scat= spiel erst neue Theilhaber suchen müßte, deren Ma= nieren und Gewohnheiten er von Neuem zu studiren hätte? — Würde er noch der Alte fein, wenn er gar vor einem fremden ungewohnten Sauptbuche fäße, von deffen 260ften und 389ften Folio eine gang andre Firma Besitz genommen hatte, als Ferdinand Burbaum & Co. in Lübeck?! - Diese neue Welt murde ihn tödten, und herr Brunner ift, so oft er sich solchen Gedanken hingegeben hat, stets so er= schüttert, daß er sich mit verdoppelter Liebe an seine alte Umgebung flammert, und herrn Rauh mit flehender Gebehrde ansehen und fragen möchte: "Nicht wahr, Du stößest mich nicht von Dir?" -

Es ist abgemacht, Brunner bleibt da! — Nun fönnte er sich wohl umsehen unter der weiblichen Flora des Städtchens, und mehr als eine zarte Hand würde sich ihm entgegenstrecken, denn überall weiß man, daß herr Brunner eine bescheiden anständige Haus-

haltung auf fich zu nehmen vermag. - Bürde aber auch die gute silberhaarige Alte, in deren Hause er feit so vielen Jahren wohnt, die ihn pflegt und liebt, wie ihren Cohn, die ihn von allen Menschen in der Welt das Ropffiffen am bequemften zu legen versteht, und mit der er den ganzen Sonntagsmorgen zu ver= plaudern pflegt - wurde diese gute alte Frau den Augenblick wohl überleben, wo fie aus seinem Munde hören müßte, daß er nun beirathen und eine andere Wohnung beziehen werde? - Und würde ihm ferner der Cheftand einen Ersat bieten für die Momente, wo er des Morgens am Tische sitt und in die Spiritus= flamme schaut, welche wie ein flatternder Beift um den Bauch der blechernen Kaffeemaschine tangt, für diese Augenblicke des Träumens und endlich für den Genuß selbstbereiteten Kaffee's? — Che Berr Brunner des Abends ausgeht, raucht er in seinem Zimmer eine Pfeife Tabaf - ba muß er ganz allein sein und schon das Bewußtsein, daß noch ein menschliches Wesen den Zimmerraum mit ihm theile, wurde ihm die Balfte diefes Genuffes rauben. Durfte er feiner Frau einst zumuthen, ihn auf diese Stunde der Beschaulichkeit zu verlassen? — Bon diesen Gewohn= heiten kann sich herr Brunner nicht auf Einmal trennen — eine nach der Andern — und nächstes Jahr soll wenigstens mit einer derselben der erste Berzichtleistungsversuch gewagt werden. Natürlich ist es dann wieder auf das fünftige Jahr verschoben worden und endlich hat Herr Brunner gar keinen derartigen Vorsatz wieder gefaßt, denn die Damen, denen er den Vorzug gegeben hatte — ach! sie haben sich inzwischen an Andre verheirathet! — —

Die Figuren in den beiden Wappen am Nachbarhause schmelzen noch immer mit ungezähmtem Uebermuthe zusammen und gehen wieder auseinander, Rate und hund aber find gestorben, und das fleine Mädchen am Fenster ift eine beirathefähige Jungfrau geworden, die jest mit ernster Freundlichkeit mit dem Ropfe nickt, wenn Berr Brunner hinaufgrußt; und Berr Rauh ift ein alter Mann geworden, der oft von der Gicht beimgefucht wird und bofe Launen hat. Dben in seinem Familienfreise läßt sich Berr Rauh weniger von seinen Launen überraschen, aber unten im Comptoir, mitten auf dem Schauplat ber Geschäftssorgen, da muß sich der Kunke der Berstimmung entzünden. Nun, in der That, es kommt dem alten Berrn Rauh jest sehr langweilig vor, daß herr Brunner fich nach jeder anstrengenden Arbeit

die Hände reibt und wie ein Husaren Derst im Zimmer auf- und abgeht! Es ist unhöslich von Herrn Brunner, daß er, wenn man mit ihm spricht, den Daumen der rechten Hand in die Westentasche steckt und ewig mit der Uhrkette spielt. — Zudem wird Herrn Brunner's Handschrift immer unsichrer, seine Buchstaben sind wahre Carricaturen, er darf die Conti im Hauptbuche nicht mehr überschreiben. Und jest geht er gar mit der Absicht um, seinen Schemmel neu polstern zu lassen! Dieser Mann wird Herrn Rauh lästig; er leistet nicht mehr das, was er sonst geleistet hat, und bezieht doch noch immer den früheren Gehalt!

Herr Rauh beschäftigte sich eben mit der Frage, ob das Geschäft gegen Herrn Brunner Verbindlichsteiten habe, weil er ihm so lange gedient, oder ob Herr Brunner dem Geschäfte verpflichtet wäre, weil es ihn so lange behalten habe — da wurde er in seinem Selbstgespräch von etwas Unerwartetem untersbrochen: vom eignen Tode. — — — — —

"Der alte gute Herr hat in der letzten Zeit fast keine frohe Stunde mehr gehabt, er war immer verstrießlich und fand keine Freude am Leben mehr — nun ist er gestorben!" So sagte Herr Brunner zu

seinem Nachbar, an dessen Seite er hinter dem Sarge einherging, und seit langen Jahren flossen die ersten Thränen wieder über seine Wangen und gruben sich eine neue Spur um die schon recht hervorstehenden Spizen und Ecken. — —

### II.

herr Alwin Rauh ist der neue Chef des Saufes. Er murde aus weiter Ferne hierher gerufen, und ift in der Fremde ein tüchtiger Kaufmann geworden. Dieser große Mann mit dem schwarzen Backenbarte und dem scharf beobachtenden Blicke der Augen ist derselbe Alwin, der als fleiner Knabe bei Berrn Brunner Troft und Sulfe suchte, wenn er um die Lösung einer Schulaufgabe verzweifeln wollte! Der Buchhalter erinnerte ihn lächelnd an jene Zeiten, und der junge herr Rauh fagte, daß er sich zwar auf sein Verhältniß zu ihm, wie es in jenen Jahren bestanden habe, nicht mehr erinnern könnte, er zweisle aber nicht, daß herr Brunner herr Brunner sei. — Herr Brunner beugte sich tief auf sein Haupt= buch herab und nahm sich vor, seinen Chef mit solchen Vertraulichkeiten nicht wieder zu belästigen. —

Auch ohne diesen Borfall hätte der alte Buchhalter von früheren Zeiten schweigen müssen, denn es zeigte sich bald, daß herr Rauh jun. überhaupt nicht der Mann war, der mit einem seiner Untergebenen über etwas anderes, als Geschäftsangelegenheiten sprach. Herr Brunner zieht sehr höslich seinen hut vor herrn Alwin und benimmt sich höchst artig und zuvorsommend gegen ihn, wie dieß einem Gebieter gegenüber erforderlich ist. Der junge herr Rauh wird nicht von der Gicht geplagt, er hat auch keine üble Laune, aber er ist sehr scharf und streng und wird oft sehr unsgeduldig darüber, daß herr Brunner so viel Zeit braucht, um ein Conto im hauptbuche aufzusuchen.

In der That! Brunner ist alt geworden. — Er hat nur noch sehr wenige Folien des Hauptbuchs im Gedächtniß und bedarf des Registers, um irgend ein Conto aufzuschlagen. Ferdinand Buxbaum & Co. in Lübeck existiren schon längst nicht mehr; die Zahlen 260 und 389 und noch viele andere haben für Herrn Brunner gar keine Bedeutung mehr, an den Wassersleck in einem Blatte des alten ausgeschriebenen Hauptbuches hat Herr Brunner seit langer Zeit nicht wieder gedacht. —

Ach! längst schon ift der Scattisch im "grünen Reiter" aufgehoben. Der eine ber Spielgenoffen ftarb, ben andern hat das Schicksal in ein fernes Land getrieben und der dritte hat ein Weib genommen und verbringt die Abende in feiner Familie. — Mur der alte Brunner, der ergraute Buchhalter der Firma I. 28. Rauh, fist noch zuweilen Abends in einer Ece der gemuthlichen Gaftstube, ganz allein an einem Tische, und wirft wehmüthige Blicke nach dem alten Scattische, an welchem sich jest die neue Generation amufirt. "Es ist leer um mich her geworden!" sagt er oft por sich hin und feufzt. Wenn er dann auf dem Nachhausewege, auf seinen biden Stod geftütt, an das Haus seines Chefs kommt, bleibt er vor jedem der Comptoirfenster stehen und untersucht mit seiner fnochigen Sand, ob auch die eisernen Laden wohlverschlossen sind, während aus der hellerleuchteten ersten Etage die Tone eines Pianoforte herunter rauschen und der liebliche Gefang der jungen glücklichen Madame Rauh. — herr Brunner lauscht eine Weile und dann geht er. Er hätte gern noch länger zugehört, aber der Nachtwind weht ihm falt in's Geficht. - Berr Brunner fteht vor feinem Saufe, aber es tommt feine alte, gute Frau mehr aus dem Parterrestübchen, um dem Miethsmanne die Treppe hinauf zu leuchten und nach traulichem Geplauder ihm gute Nacht zu wünschen. Uch! sieist schon längst todt, und fremde Leute sind seine Vermiether geworden.

Das Comptoirpersonal der Firma T. 23. Rauh ist um einen Mitarbeiter vermehrt worden. Der neue College ist ein stattlicher Herr mit vornehmen Manieren, ignorirt die übrigen Herren so viel als thunlich, steht mit Herrn Alwin auf du und du, obwohl Beide dem andern Personal gegenüber so wenig wie möglich Gebrauch davon machen, und ist oft oben zu Tische und zu Soiréen geladen, wo er den Gesang der jungen Madame Rauh am Piano begleitet. — Herrn Brunner ist von seinem Chef der Auftrag geworden, den neuen Collegen in seine Pflichten und in alle Geschäftsverhältniffe einzuweihen, und diese Aufgabe erfüllt er auf's Redlichste. — Der neue College hat bald solche Fortschritte gemacht, daß Berr Alwin Rauh ihn für reif halt, Berrn Brunner einen Theil seiner eignen Arbeiten abzunehmen, und Berr Brunner sieht sich infolge dessen von mancherlei Berufspflichten befreit, die er seit länger als einem Biertelfahrhundert in gewohntem Kreislaufe erfüllt hatte. — Sein Amt ist ihm bedeutend erleichtert, und

er fann sich zu den Arbeiten, die ihm nun noch obliegen, Zeit nehmen. — Der neue College arbeitet
sich immer besser ein und bald hat er in Allem eine
noch größere Sicherheit erlangt, als sie der alte
Buchhalter selbst haben fann. — Herr Brunner darf
dem Collegen von seinen Arbeiten noch mehr übertragen, und endlich hat er nur noch wenige Conti
des Hauptbuches zu überwachen, — und das sind
die schwächsten.

Herr Brunner hat tagelang die Feder hinter'm Ohre, ohne sie zu gebrauchen. Er sitt an seinem Pulte, sieht nach den alten Wappen hinüber, wendet das Auge wieder weg, und begegnet dem lauernden Blick des Herrn Alwin Rauh. — Er will schnell in seiner Arbeit fortsahren und besinnt sich dann erst, daß er nichts zu arbeiten hat. — Der neue College hat von all' seinen Büchern und auch von dem guten alten Hauptbuche Besitz genommen, und Herr Brunner wird von der Langeweile gemartert. — Er liest die Correspondenzen durch, bis in die Zeiten zurück, da noch das kleine Mädchen mit dem Lockenkopse aus dem Fenster des Nachbarhauses herüberwinkte. — Er spist den Bleistift und bricht die Spise wieder ab, um ihn von neuem spisen zu können; er geht

und wäscht sich allstündlich die Hände, und wenn die Fülle dieser kleinen Thätigkeiten erschöpft ist, so flüchtet er in die Packfammer und unterhält sich mit den Markthelsern, bis der neue College kommt, und den Markthelsern einschärft, daß sie zum Arbeiten und nicht zum Schwaßen hier seien. —

Da eines Tages schauen die Wappen des Nachbarhauses ganz eigenthümlich zum alten Brunner herüber; ihre Figuren fließen nicht mehr ineinander. sie stehen mit klarer Bestimmtheit vor des Buchhalters Blicken, als wären sie ihres neckischen Spieles endlich müde; aber am Fenster drüben liegt ein Etwas, das eine Form annimmt, als wäre es das Geficht und der Lockenkopf des kleinen Mädchens, und Berr Brunner schaut d'rein und denkt an die alten Zeiten und dann wieder an die Gegenwart. — Ach! wie foll er den heutigen Tag verbringen, und die ganze Woche, und den ganzen Monat! Und so wird es fortgeben, so lange er Buchhalter im Hause I. W. Rauh bleibt, so werden die Stunden eines jeden Tages langsam dahinschleichen, so wird er jede Viertelstunde schlagen hören, so wird er sich, wenn er dem lauernden Blicke des herrn Almin Rauh begegnet, noch oft schämen muffen, daß er nichts

weiter thun fann, als die Hände in den Schoof

Herr Alwin sist am Pulte und schreibt eifrig. Es ist gerade Niemand weiter im Comptoir. Alles ist still, nur die Comptoiruhr läßt ihr nimmer rastendes Tick-tack vernehmen und die Feder des Herrn Mauh hört man über das Papier rascheln. Da unterbricht Brunner die Stille und sagt in recht herzlichem Tone:

"Herr Rauh, — ich habe nichts, auch gar nichts mehr zu thun!" Es lag in dieser Anrede ein leiser Vorwurf und eine innige Vitte.

"Ich sehe es wohl," antwortete Herr Alwin achselzuckend und die Stirn in Falten legend.

"Bird es — " Herr Brunner hält inne — "wird es nun immer so bleiben?"

Das Zittern der Stimme, das diese Worte besgleitete, der Ausdruck von Wehmuth, Bangen und Bertrauen, der auf dem alten ehrlichen Gesicht des Fragenden lag, wurden Hern Nauh's Beobachtung entzogen, — denn all sein Augenmerk gehörte der Frage selbst. Er richtete sich empor, wie man est thut, wenn man plöslich etwas ganz besonders Insteressantes um sich vorgehen sieht.

"Herr Brunner," fagte er endlich, "ich kann Ihnen beim besten Willen keine Beschäftigung mehr geben, — ich denke, Sie sehen es selbst ein."

Herr Brunner schwieg, - schwieg sehr lange. Endlich stand er auf, ging auf herrn Rauh zu, nickte leise und nachdenklich mit dem Kopfe und sagte feufzend: "Ja, ich sehe es ein, — und so will ich denn von Ihnen und von diesen alten vertrauten Wänden scheiden. — Der neue herr College wird meinen Plat einnehmen; ce war ein hübscher lieber Plat am Fenster, und das Pult ift das bequemfte im Comptoir, denn es hat die meisten Fächer und sie find alle, wie man sie braucht. Gleich will ich geben und das Bult ausräumen, einige Bücher, die mein Privateigenthum waren, will ich meinem herrn Nachfolger darin zurücklaffen, sie werden ihm manchmal nüglich fein. — Wenn ein Mal eine Beit fommen sollte, wo es so viel zu thun giebt, daß Sie nicht fertig werden können, so lassen Sie mich rufen; meine Sand steht Ihnen zu Diensten, Berr Rauh; sie ist alt und unsicher geworden, aber es ift noch dieselbe Sand, von deren ehemaliger bescheidner Kraft und Ausdauer alle die ausgeschriebnen Bücher im Schranke dort Zeugniß ablegen können."-

Herr Alwin Rauh verlor auf einen Moment die Sicherheit seines Blickes und über sein Antlitz zuckte ein Zug der Berlegenheit. Aber es war nur vorübergehend.

"Es thut mir leid," entgegnete er, "herzlich leid, herr Brunner, daß wir uns trennen müssen; aber ich fann wirklich feinen andern Ausweg sinden. Die Aufgabe unfres Wirkungsfreises ist größer geworden, Ihre Kräfte nehmen ab, und es würde mir wehe thun, Ihnen das Leben und den Ausenthalt bei uns durch erhöhete Ansorderungen verkümmern zu müssen."—

Herr Brunner räumte sein Pult aus, reihete den Schlüssel von dem Schlüsselringe los, um ihn nun für immer zu vermissen, und übergab ihn dem neuen Collegen, der mit ablenkendem freundlichen Humor die originelle Form des Schlüssels und die Sicherheit des Schlosses bewunderte. — Dann warf Herr Brunner noch einen Blick nach den ehrwürdigen Wappen des Nachbarhauses, noch einen langen schmerzslichen Blick nach den Hauptbüchern, die von seinen Schriftzügen angefüllt waren und den größten Theil seiner Erinnerungen in sich bargen, und dann gab er Jedem die Hand, und zuletzt auch Herrn Alwin Rauh, der ihn bat, die Firma T. W. Rauh nicht

ganz zu vergessen, und ihn mitunter einmal zu besuchen. — Auch würde er ihm, wie er hinzufügte, jederzeit mit Empfehlungen zu Diensten stehen, wo er ihrer bedürfe, und endlich drückte Herr Nauh dem Ex-Buchhalter ein Villet in die Hand. Es enthielt den Gehalt für das eben begonnene Halbjahr.

Herr Brunner ging zur Thür hinaus, wie er mehrdenn dreißig Jahre lang hinaus gegangen war, — aber es war dieß Mal ein großer Gang. — Er war fort, um nimmer wiederzufommen. — Herr Alwin Rauh beugte sich auf seinen Briesbogen und schrieb eifrig weiter; der Nachfolger des Ausgeschiedenen probirte den Schlüssel am Schlosse des eroberten Pultes, und Niemand war da, der die Bucht der Scheidestunde hätte empfinden können, — Niemand, als die grünen Wände, die hohen Briefschränke, das Pult und die Wandfarten! — —

#### PROTECTION OF THE PROPERTY OF

Berr Brunner fag nun zu Saufe. - Der Preis für feine lange Thätigkeit, der Preis für die Aufopferung feiner besten Kräfte, der Preis für den gefrümmten Rücken und das graue Saupt — war ein Noth= pfennig, welcher von dem Gemisch von Mühe und Urbeit als Bodensatzurückgeblieben mar. herr Brunner fah den Nothpfennig genau an und versuchte den Rest seines Lebens in einen Divisor zusammenzu= fassen. Diese Aufgabe war entsetlich, und er beschloß die Lösung zu verschieben. Einstweilen bemühete er sich, irgendwo in der Stadt eine fleine bescheidene Stellung zu erhalten. Er besuchte nur an zwei Abenden in der Woche den "grünen Reiter" und vertauschte den für seine jezigen Berhältniffe ju koskspieligen Mittagstisch mit einem andern, der ihm die Bekanntschaft eines Colporteurs, mehrerer

Gerichtscopisten und vorübergehend auch die einiger anständigern Fuhrleute verschaffte. — Herrn Brunner's Bemühungen um eine bescheidene Stelle blieben erfolglos, denn überall schrack man vor seinem Alter zurück. Daher hielt es Herr Brunner für nothwendig, noch weitere Einschränkungen eintreten zu laffen. Er speiste von jest an nur einen Tag um den andern warm zu Mittag und trennte sich für immer von dem "grünen Reiter" und vom geliebten Bier. Er unterdrückte den letten Rest von Eitelkeit, indem er im fadenscheinigen Rocke und mit abgegriffenem Sut auf der Straße erschien, und fügte fich erft dann in die eiserne Nothwendigkeit, ein Baar neue Stiefel zu bestellen, als das alte, von zahllosen Reparaturen absorbirte Stiefelpaar feiner Ausbefferung mehr fähig war. - Ungeachtet aller dieser Einschränkungen und Entbehrungen wurde doch der Nothpfennig immer fleiner. Zudem besaß Berr Brunner nicht einen einzigen Berwandten, von dem er eine Unterstützung hätte erwarten dürfen, felbst wenn er den Stolz, der bei diesem Gedanken sich heftig in ihm zu regen begann, unterdrückt hätte. -

So kam ein harter Winter heran, und mit ihm begann das Jahr, mit welchem der Nothpfennig zu

Ende gehen mußte. Berr Brunner fühlte daher wirtlich etwas wie Erleichterung, als er gewahrte, daß fein Suften zunahm, daß ihm das Athmen schwerer wurde und eine Krankheit zu ihm herangefrochen fam, die ihn in das Bett hineintrieb. - Die Births= leute unten trugen Sorge, daß herr Brunner eines Tages, wo die Wintersonne etwas freundlicher schien, noch tiefer in die Betten hineingepackt und, wie ein Wickelfind, die Treppen hinab in einen Wagen ge= ichafft wurde, der den Alten nach dem Stadtfranken= hause brachte. Dort lag er in einem großen Saale unter vielen andern Kranken. — Es war eine lange, bose Krankheit, die über ihn bereingebrochen war; sie drang bis in das Beiligthum der Seele und ftorte dort Gefühle und Erinnerungen aus ihrem Schlafe, Die sich in Kieberfantasien Bahn brachen. Wider Erwarten des Arztes aber legte fich das Fieber; Herr Brunner fühlte sich von Tag zu Tag wohler; er ge= naß, und als der Frühling in's Land gekommen war und die grünen Blätter der Bäume sich dunkler färbten; als die Kanarienvögel wieder draußen vor den Fenstern schmetterten, und in dem zum "grünen Reiter" gehörigen Garten Abend-Concerte abgehalten wurden — da wantte der alte Brunner an seinem

Stocke wieder hinaus in's Freie, blieb stehen und hustete, und ging wieder weiter. — Seine zahlreichen Bekannten in der Stadt, welche erst durch den Arzt des Krankenhauses die wahre unglückliche Lage des alten Buchhalters ersahren hatten, veranstalteten zu seinem Besten eine Collecte, an der sich auch die Firma T. W. Rauh mit zwanzig Thalern betheiligte. Aber dies stimmte den alten Brunner noch trauriger, und auch der Frühling mit seiner duftigen Frische vermochte nicht die Nebel seines Kummers zu zerstreuen. Kein Lächeln schlich sich auf die bleichen Züge des Alten. —

Eines Tages war er auf seinem gewöhnlichen Spaziergange wieder bei seinem Lieblingsplätchen angesommen. Es war der Ausgang eines Gehölzes, der dicht an einen Fluß führte. Hier ruhete er auf einem Baumstumpse aus und blickte den Wellen des Stromes nach. Dabei dachte er an die Pläne, die er einst gehegt hatte, an die großen volkreichen Städte in der Ferne, in denen er einst seine Heimethatte aufschlagen wollen, an die Hoffnung der Jugend und an die Hinfälligkeit des Alters. Es kam ihn vor, als wäre sein Schicksal verwechselt worden, als hätte er nach einem falschen Glase gegriffen und stat,

bes Weines, den Effig getrunfen. Gein Bemuth murde von einer plöglichen Bitterfeit erfüllt, daß feine freundliche Macht den Menschen auf seinen Irrwegen aufhalte. - Er fah tief, tief in die Wellen, und die Bitterkeit verschwand, und Ruhe und Frieden zog in das alte Herz ein. — "Es muß noch ein an= deres Leben geben, als das hier, unter Zahlencolonnen und staubigen Büchern," dachte er, und sah in das Spiegelbild der Sonne im Waffer. Der Strom spielte im Blau des Methers, und das Gras und die Blumen des Uferrandes erschienen im Waffer wieder, und streckten sich im Aetherblau und winkten berab-und herauf. Er hatte die Natur noch nie so schön gesehen und dazu strich ein wohlthuender Sauch durch die Luft, ihm an das Berg. - Bier wollte er bleiben, nie wollte er wieder diesen Ort verlassen; er braucht nich um feinen Rothpfennig mehr zu fümmern und wird nie Gebrauch von der mitleidigen Collecte machen muffen, die in der Stadt für ihn gesammelt wird. -Co, wie es jest ift, wird es nun immer bleiben, wenn er sich von seinem Baumstumpfe herab nur etwas tiefer nach den Wellen neigt. — Lebe wohl, du mun= derliche Welt! je näher dem blauen Aether, der sich hier unten in der Tiefe ausdehnt und wieder gusam=

menfährt, je wunderlicher erscheint Einem diese Welt. Ach! und diese Sonne, die in dem blauen nassen Aether zuckt, blendet das Auge nicht, — man könnte ruhig im Hauptbuche schreiben, ohne das Rouleau herabzulassen — doch wer wird jest noch an das Hauptbuch denken! — es gilt, die neue Sonne zu erreichen. — Wie sie in dem blauen nassen Aether zuckt und spielt, — wie sie plöstlich weit auseinandersfährt — wie die Wellen emporschlagen und dem weißhaarigen Kopfe ehrerbietig Plat machen — wie es endlich wieder still wird — und wie ruhig das Spiegelbild der Sonne wieder auf dem blauen Wellensäther steht! — —

Niemand wußte, wohin der alte Buchhalter gefommen war, bis nach einigen Tagen ein Fischer eine Leiche aus dem Flusse zog, in der man Brunner erfannte. — —

Ganz spät, in der Dunkelheit der Nacht, wurde er begraben. Sein Sarg schwankte am Hause T W. Nauh vorüber. Aus der obern hell erleuchteten Etage rauschen die Töne eines Piano's herab und darunter mischt sich der liebliche Gesang der jungen glücklichen Madame Rauh. Am Fenster des gegen überliegenden Hauses sist die herangewachsene Tochter mit ihrem Bräutigam, und Beide sprechen von der Zukunst.' — Die alten Wappen nur sehen den Sarg vorübertragen, und ihre steinernen Physiognomien scheinen sich zu bewegen; hinter den eisernen Läden im Comptoir von T. W. Rauh ist alles sinster und todtenstill, — die ausgeschriebenen Bücher stehen sest in ihren gedrängten Reihen, — nur das Pult knarrte, in welchem der Todte den größten Theil seines Lebens verbracht hatte. — So geht's! — —



#### III.

# Die heirathslustige Firma.

Komische Erzählung.



timbre of the horse and





## Capitel 1.

Junge Anfänger.

Druck und Leidlich, zwei Freunde, und seit Jahren an ein und demselben Comptoir als Commis thätig, sind eben mit den Borbereitungen zur Gründung einer eignen Firma beschäftigt. Beide haben das abhängige Leben satt, und stehen überdieß in dem Alter, wo es Zeit wird, eine selbstständige Stellung in der Welt einzunehmen, und dieß ist das Ziel eines jeden strebsamen Menschen, vor Allem aber das eines Merkurjüngers, wie die täglich überhandnehmenden neuen Firmen beweisen.

Bermögen, wenigstens was man Bermögen nennen könnte, hat Keiner von den Beiden, aber Jeder verfügt über eine Reihe langjähriger Erfahrungen und einflußreicher Connexionen. Leidlich besitzt einige hundert Thaler, die er in dem Unternehmen anlegen wird, Druck dagegen schießt seine praktische Geschäftsgewandtheit als Capital ein, die dem mehr theoretisch gebildeten, hinter Strazzen aufgewachsenen Leidlich abgeht.

Es giebt so allerhand kaufmannische Existenzen, die keinen Capitalauswand erfordern, artige Handlanger und Edensteherposten im großen Weltverkehr.

Unsere Freunde werden ein "Commission3= und Spedition8geschäft" gründen und damit eine Tabak8= niederlage verbinden. Druck hat nämlich einen au8= wärtigen Tabak8fabrikanten zum Freunde, der dem zukünftigen Handlung8hause ein kleine8 Commission8= lager anvertrauen wird.

Je nach den verschiedenen Richtungen hin, in welchen jeder der unternehmenden jungen Leute seinem Etablissement vorstehen wird, treffen beide Theile jest ihre Borbereitungen.

Der praktische Druck macht kleine Reisen, um Geschäftsverbindungen anzubahnen, Agenturen zu erwerben und bergleichen mehr.

Druck fand auf diesen Reisen mannigfache Gelegenheit, seine Menschenkenntniß zu erweitern; er hätte sie, wie mancher gelehrte Tourist die seinigen, empfindsame" Reisen nennen können. Wer nie selbstftändig war, wer mit der Welt nur immer für fremdes Interesse verkehrte, der kennt sie erst halb.

Druck warb für die künftige Firma um Credit. Er suchte seine zahlreichen Freunde auf, mit denen er in früheren Jahren gezecht und gearbeitet, gelebt und geliebt hatte.

Sie waren inzwischen selbstiftandig und mohlhabend geworden, sie freuten sich herzlich, daß er fam, der alte, ergögliche Spagmacher, wünschten ihm Blück zu seinem Unternehmen, luden ihn zu Tische und verfäumten seinetwegen wohl auch ihre Geschäfte. Aber dem neuen Etablissement ihre Kundschaft zu= zuwenden oder Commissionslager anzuvertrauen, das fonnten sie nicht versprechen. "Wenn du nur einen Tag früher gefommen wärest," hieß es bier, "wenn du für dich allein wärest und nicht einen mir wildfremden Menschen zum Affocié hättest," ent= schuldigte sich ein Anderer, und ein Dritter zeigte nach dem trüben Gewölf am politischen Horizont, den er bei derartigen Gelegenheiten schon seit zehn Jahren als Vogelscheuche benutte, und wahrscheinlich noch lange wird benuten fonnen.

Auf feiner Reise besuchte Druck auch einen alten Schulkameraden, nicht zu geschäftlichem Zwecke, sondern

nur, um ihn nach langen Jahren der Trennung wiederzusehen.

Der Mann war Handelsgärtner, und es wurde ihm gar fauer, sich und seine zahlreiche Familie zu ernähren, und dabei die Schulden abzutragen, die noch auf dem fleinen Grundstücke lasteten. Seine Freude über das Wiedersehen war unaussprechlich, und als er hörte, daß Druck sich in nächster Zeit etabliren werde, jubelte er laut auf.

In seiner Einfalt glaubte er, ein Kaufmann sei schon ein "gemachter Mann," sobald er sich nur etablire, und sein Freund Druck siehe jetzt nahe vor einem durch jahrelange Mühen erreichten Ziele.

Alls er freilich erfuhr, wie jest erst die schwersten Sorgen des Lebens für Druck beginnen würden und welche bittere Erfahrungen dieser bereits habe machen müssen, da schüttelte er traurig das Haupt und war so von herzlichem Mitleid erfüsst, daß er in dieser Stunde kaum wagte, dem Freunde eine angenehme Ueberraschung zu bereiten, mit der er sonst, wenn ihn Jemand besuchte, nie lange hinter dem Berge zu halten vermochte.

Nächst Weib und Kindern nämlich war noch ein Drittes vorhanden, das des armen Gärtner Lebens-

glück ausmachte. Seine holde Gönnerin, die Mutter Natur, hatte ein Fleckhen Erde in seinem Garten ausersehen, der Tummelplatz einer ihrer lieblichsten Launen zu sein; es war eine Ausnahme von der Regel und deshalb ein kleines Wunderwerk, und der Gärtner war dazu gekommen, wie mancher Andere zum Genie. Auf einem der Beete wuchs nämlich eine Niesen=Nelke. Auf einem förmlichen Busche staucht — als hätte die Nacht dort aus Vergeßlichsteit den Mondschein zurückgelassen — schwankte, groß wie Sonnenrosen, ein Nelkenflor, von dem tiefglühenden Nothe der Feuernelke bis zu dem schneegleichen Weiß, das vor Zartheit an hundert Punkten leicht zu ersröthen scheint.

Schon mannichfach war der seltenen Pflanze in den Zeitungen gedacht worden; es verging fast keine Woche, wo nicht Durchreisende kamen, um das Wunder in Augenschein zu nehmen, und einzelne wohlhabende Blumenfreunde hatten dem armen Gärtner schon nahmhafte Summen geboten. Aber die Riesen-Nelke war ihm nicht für Geld seil, er betrachtete sie als ein Sinnbild seines Berufs, als ein Geschent der

gütigen Natur, wie ihm das Leben Weib und Kind geschenft hatte.

"Ja, man sollte wahrhaftig nicht mehr an Freundschaft glauben," rief der ehrliche Gärtner, als Druck seine Erzählung von der Treulosigkeit seiner Freunde beendet hatte, "wenn ich Dir nur helsen könnte, wenn ich im Stande wäre, zu Deinem Glücke Etwas beizutragen, es sollte gewiß geschehen. Nițe mir eine Ader," fügte er hinzu, indem er den Hemdärmel in die Höhe streifte und dem ehemaligen Schulfameraden den fräftigen Arm entgegen hielt, "wenn Dir mein Blut nüßen kann — Du sollst es haben."

"Ich weiß! — ich weiß!" entgegnete Druck, dem Freunde auf die Schulter flopfend.

Druck mußte bei seinem Freunde über Nacht bleiben. Als er am nächsten Morgen Abschied nehmen wollte, sagte der Gärtner treuherzig zu ihm: "Du weißt, ich bin ein armer Teufel und kann für Dich nichts thun, aber Eins mußt Du von mir annehmen. Es ist nicht viel und Du wirst mich auslachen, aber thu' mir's zu Gefallen — nimm die Niesen-Nelse mit und schmücke damit Dein Geschäftslofal aus."

Frau und Kinder franden dabei, als der Gärtner so sprach. In Aller Augen spielte der Ausdruck ber

reinsten Freude, der Gärtner hatte seine beiden hände treuherzig auf Druck's Schultern gelegt.

Hätte er ihm Geld angeboten — Tausende, Druck wäre davon nicht so gerührt worden, als von diesem gutgemeinten kindlichen Anerbieten. — Er konnte die Niesen-Nelke nicht brauchen, und gerade darin lag der eigenthümliche Werth des Opfers. Hat doch die wahre Liebe oder Freundschaft oft nichts anderes zu verschenken, als Blumen!

Drud dachte mit einem wehmuthigen Lächeln an seine übrigen Freunde.

Er lehnte das großmüthige Opfer ab, und wie ernst es dem Gärtner damit gewesen war, bewies die tiefe Niedergeschlagenheit, mit welcher dieser von Druck endlich schied. —

Inzwischen kauft Leidlich daheim Stahlsedern und Papierproben ein, bestellt Handlungsbücher, läuft bei allen Graveurs in der Stadt herum und läßt sich Proben zu Petschaft und Stempel vorlegen, um Beisdes zuletzt doch noch von einem Auswärtigen ansertigen zu lassen; geht in alle Auctionen, wo Pulte, Taseln und andere Büreauutensilien zur Versreigerung kommen; klügelt Nechnungssund Wechselformulare aus, besieht sich lithographische Schriftproben zu ges

schmackvollen Empsehlungskarten; entwirft das Eirculair, an dem er täglich etwas ändert, und übt sich eine kühn verschlungene Unterschrift ein, die eben so schwer nachzumachen als zu lesen ist.

Das Circulair übrigens mußte eines Tages endelich der Gegenstand einer delikaten Unterredung zwischen Beiden werden. Es frug sich nämlich, ob die Firma "Leidlich und Druck" oder "Druck und Leidlich" beißen folle.

Leidlich war im Stillen der Unsicht, daß er, als der Aeltere, und ferner als derjenige, welcher das Geld hergab, voranstehen musse.

Druck dagegen hatte das Bewußtsein, daß ihm, dem praktischen, agirenden und dirigirenden Kopfe, als der Seele des Ganzen, der Bortritt gebühre.

Doch war Keiner von Beiden so unbescheiden, diesen Expectorationen Worte zu verleihen; sie sachen sich, als sie fast zu gleicher Zeit einander die Frage vorlegten, an und schwiegen.

Jeder hatte die Stirn in Falten gelegt, Jeder that — wie dieß bei Erörterungen von Lebensfragen gewöhnlich zu geschehen pflegt, einen tiefen Athemzug.

Endlich unterbrach Leidlich die feierliche Stille durch ein Gemurmel. Er murmelte nämlich zwanzig

Mal nach einander: "Druck und Leidlich, Druck und Leidlich," — dann: "Leidlich und Druck, Leidlich und Druck," — und wagte endlich unter Lächeln und Achselzucken die Behauptung: "Leidlich und Druck klingt besser, als Druck und Leidlich."

Drud meinte, bas fei Geschmacksache.

Leidlich entgegnete, ce schwebe ihm noch aus seiner Gymnasiastenzeit vor, wo er sich mit der Prosodie beschäftigt habe, daß es ästhetisch richtiger sei, wenn die lange Sylbe zuerst abgethan würde und dann die kürzeren nachfolgten.

Der einsylbige Theil der Firma versicherte, von Prosodie nichts zu verstehen, gab aber dem Zweisschliegen, den er als einen Pedanten kannte, nach, und so wurde die Firma "Leidlich u. Druck" gestauft, so daß auch wir, lieber Leser, uns nun nicht mehr die Freiheit nehmen dürsen, den einen oder den andern der Namen nach Willführ vorans oder nachszustellen.

Druck schlug vor, die Taufhandlung durch eine Flasche Wein zu feiern; Leidlich war der Ansicht, daß Bier dieselbe Wirkung thäte, und setzte seinen Antrag ohne Widerspruch durch.

Eines Morgens wurde das neue Geschäft ersöffnet, aber so prunklos, daß der alte Mohrenhaupt, der in der ersten Etage eines sehr eleganten Hauses gegenüber wohnte, und, da er sonst nichts Wichtigeres zu thun hatte, halbe Tage lang mit der Pfeife zum Fenster heraus sah, die neue Firma erst am vierten Tage bemerkte.

Druck hatte ein großes, in die Augen fallendes Schild heraushängen wollen, auf welchem mit machtigen Buchstaben zu lesen sein sollte:

### Commissions = und Speditionsgeschäft

וומש

# Zeidlich & Druck.

Außerdem sollte sich die Tabakoniederlage speziell auf einer besonderen Blechfirma empfehlen, die quer in die Straße ragen und sich, wie eine Wetterfahne, vom Winde schaukeln lassen sollte.

Leidlich aber hatte dagegen protestirt und geäußert, die Wode großer und vielsagender Aushängeschilder sei veraltet und überdieß nicht nobel. Er hatte eine ganz kleine blaue Firma anfertigen lassen, auf welcher mit ganz kleinen goldnen Buchstaben weiter nichts stand, als:

Leidlich und Drud.

Diese Firma, ein schmaler Streifen nur, wurde neben der Ladenthür befestigt, so daß man sie kaum sah, und dann war es schwer, sie überhaupt zu lesen, denn sie war ausschließlich nur aus großen Anfangsbuchstaben zusammengesett, und diese wiederum mit einem solchen Luxus von Arabesken und Verschlingungen umgeben, daß sie förmlich maskirt waren.

Diesem Aushängeschilde, das dem Muster welts berühmter Banquierssirmen nachgebildet war, ents sprach auch die Comptoireinrichtung Leidlich's volls kommen.

Die Lokalität des Comptoirs, das an den kleisnen Laden stieß, war zwar eng, auch herrschte darin zu jeder Tagesstunde, wo die Lampe nicht brannte, totale Finsterniß, denn es hatte ein kleines Fenster nach dem Hofe, der erst von der Comptoirbeleuchtung sein Licht empfing, — indessen hätte die Einrichtung innerhalb der engen vier Wände dem größten Handslungshause keine Schande gemacht: da war Alles vorhanden, was sich das Herz eines Buchhalters, der hinter seinen Contobüchern ergraut ist, nur wünschen kann. Ein großes Doppelpult, dessen eine Hälfte Druck zu vermiethen vorschlug, was aber Leidlich abslehnte; eine Lämpe, deren Eleganz um so schwerer

in's Gewicht fiel, als fie nur jur Aushülfe diente; bis eine Gasröhre in's Comptoir geleitet sein wurde; eine große Landfarte, welche die ganze eine Wand einnahm und fich bereits trefflich bewährt hatte, indem Leidlich Veranlassung nahm, einen Ort aufzusuchen, von wo der jungen Firma eine unfrankirte Offerte zugekommen war; sammtliche für doppelte Buchführung unerläßliche Sandlungsbücher, in Leder gebunden und mit goldnen eingepreßten Titeln auf dem Ruden; Briefpapier, Schemas zu Wechseln, Rechnungen, Quittungen, Frachtbriefen u. f. w. in so hohen Stößen, daß der Vorrath für ein halbes Jahrhundert damit gedeckt schien, - und überall war die Firma aufgedruckt oder eingepreßt — der Name manches Autors ist nicht so oft gedruckt worden. Auch ein Briefschrant mit fünfundzwanzig leeren Kächern, fämmtlich nach dem Alphabet geordnet, war vorhanden. Und unter vielen andern Dingen fei hier nur noch die eiserne Kopirpresse angeführt, die vorläufig mehr zur Rube als zur Arbeit berufen schien. - Diese ganze reiche Ausstattung, in dem fleinen Raum zusammengedrängt, nahm sich aus, wie eine Titel=Bignette zu einem kaufmännischen Roman.

Die ganze Tabaköniederlage war bei Weitem nicht das werth, was die Einrichtung des Comptoirs kostete. Erstere bildete die Quintessenz des kleinen Gewölbes, welches mit dem Comptoir durch eine große Glasthür verbunden war. Auf der Ladentasel stand ein großer Glaskasten mit vielen Fächern, und diese enthielten, nach Qualität und Preis geordnet, ein wohl assortirtes Cigarrenlager.

Die eigentlich größere Niederlage bestand in einzelnen Probekisten, welche im Gewölbe zerstreut umherstanden, aber geschickt vertheilt, wie das spärliche Theaterpublikum an einem schwülen Juniabend.

Um zweiten Tage nach Eröffnung des Etablissements glaubte Leidlich, der in seinem Comptoir eifrig schrieb, das erste Anzeichen des erwachenden Geschäftsganges zu vernehmen. Der metallene Puls des jungen Daseins, der an der Gewölbethüre in Gestalt einer Glocke angebracht war, that seinen ersten Schlag.

Leidlich hielt den Athem an und lauschte. Er hörte seinen Affocié Druck in lautem Gespräch mit einem Fremden, doch konnte er den Inhalt nicht verstehen; er unterschied nur einzelne Worte, wie Cigarre — junge Anfänger — Kundschaft — schönes Wetter.

Der Fremde verweilte lange in angelegentlichem Gespräch mit Druck, der — wie Leidlich durch die Glasthüre beobachtete — sehr artig und zuvorkommend war, und dem Anderen jest eben ein brennendes Schweselholz überreichte, woran dieser seine Cigarre anzündete, um sich zu empsehlen.

Druck bat um baldige Wiederholung des Besuches, und rieb sich vergnügt die Hände.

Leidlich stürzte in den Laden.

"Das erste Geschäft wäre gemacht!" rief ihn Druck lachend entgegen.

Dabei deutete er auf eines der sortirten Cigarren fächer im Glaskasten und auf einen auf dem Laden tische liegenden funkelneuen Zweipfenniger.

Leidlich machte, ohne ein Wort zu fagen, schnel Kehrt und zog sich im Sturmschritt wieder hinte seine Strazzen zurück.

Das Verhältniß zweier Compagnons hat viel Aehnlichkeit mit der Ehe, besonders was die Schatterseiten anlangt. Mit der Ehe hört die schwärmerische Liebe, mit einer Association die schwärmerische Freuntschaft auf, die zwei solche Menschen zusammengesüh

und mit einander verbunden hat. Da entdeckt der Eine am Andern neue Eigenschaften, die er bisher nicht herausgefunden hat, und über alte Eigenheiten, die man sonst belächelte oder gar liebenswürdig fand, runzelt man jest die Stirn. Zwei Associés ge-hören einander Tag und Nacht an, der Eine nuß sich nach dem Andern richten, sie überwachen gegenseitig ihre Privatbeziehungen und ihren Auswand, und wenn sie verheirathet sind, so thun dieß mit noch schärferem Blick ihre Frauen.

Bon unsern beiden Freunden stand zwar Keinem eine Lebensgefährtin zur Seite, sie hatten vorläusig an sich selbst genug. Namentlich war Leidlich bemüht, seinen Associé unter den Pantossel zu bringen, und dieß führte nach den kurzen Flitterwochen zu kleinen Differenzen und Berstimmungen, während welcher die Beiden oft mehrere Tage lang kein Wort zusammen sprachen. Leidlich schrieb dann vom Comptoir aus herrn Druck lange Briefe, die dieser vom Laden aus beantwortete, indem er sie, mit Bleistiftbemerkungen versehen, Jenem zurückgab. Kleine Erinnerungen, die man sich dann gegenseitig in Betreff der laufenden Geschäfte zu machen hatte, wurden mit Kreide auf die schwarze Tasel geschrieben,

und dann — zum Zeichen, daß man sie gelesen habe — durchstrichen.

Gewöhnlich endete derartige stumme Zerwürfnisse eine einlausende Correspondenz, die demjenigen, der sie zuerst las, je nachdem ihr Inhalt angenehm oder unangenehm war, einen Ausruf entlockte. Der Andere wurde dann neugierig und frug, was es gäbe. Damit war das tagelange Schweigen gebrochen.

Leidlich hockte den ganzen Tag hinter seinen Büchern. Druck flanfirte in der Stadt herum und versäumte keine Gelegenheit, wo ein Geschäft zu machen war. Er war immer vergnügt und freute sich über die abgeschlossenen Geschäfte.

Leidlich fand sie nie groß genug und unterstuchte vor Allem, ob Druck unterwegs eingekehrt sei und nach Bier rieche, was sich sehr häusig bestätigte.

Leidlich hatte alle alten Kleider, die er früher abgelegt hatte, wieder hervorgesucht, um sie vollends abzureißen, so daß er hinter seinem Pulte wie ein Lumpenkönig anzusehen war.

Druck hatte sich zur Feier seiner Selbstständigfeit von Kopf bis zu Fuß neu gekleidet und bediente die Kunden im Frack. Leidlich verzichtete, seit er die Ketten der Knechtschaft abgeschüttelt hatte, auf den Genuß der Cigarre und begnügte sich mit der Pfeise, die er mit dem wohlseilsten Taback stopfte.

Druck dagegen kostete das ganze Eigarrenlager durch und entschied sich für eine der seinsten Sorten, mit deren angenehmem Duft er fleißig die Gewölben=luft schwängerte.

Leidlich machte feinem Affocié Borwürfe, daß er sich so selten im Comptoir sehen ließe und ihn in den mannichsachen schriftlichen Arbeiten nicht unterstüße.

Druck dagegen lachte über Leidlich's überstüssige Vielschreiberei, bespöttelte den Luzus, den dieser mit bronzenen Briesbeschwerern trieb, und bediente sich selbst zu gleichen Zwecken eines großen Steins, den Leidlich täglich mehrere Mal zum Fenster hinaus-warf. Besonders war die Copirpresse ein Gegenstand für Druck's Spottsucht. Es machte ihm Freude, Rostslecke daran zu suchen, wegen allzusseltenen Gebrauchs, und wenn sich tropdem die Copirpresse bewährte und er im Laden hörte, wie Leidlich, um einen zweizeiligen Brief zu copiren, daran herumschraubte und mit den Presbengeln

klapperte, so war dieß für Druck's Lippen erft recht ein Grund zu einem sarkastischen Lächeln. —

Der Gang der Geschäfte machte mit der Zeit eine dritte Arbeitskraft nöthig, die nicht gerade mit akademischer Bildung, wohl aber mit einem Paar fräftiger Fäuste ausgerüftet sein mußte. Druck schlug daher vor, einen Markthelser zu engagiren.

Leidlich aber stimmte entschieden für ein anderes Auskunftsmittel, durch welches, anstatt Geld auszusgeben, vielmehr Geld gewonnen würde.

Um nächsten Tage las man im Inseratentheile des Anzeigers, daß "für den Sohn rechtlicher Eltern, der die Handlung ersernen wolle, unter günstigen Bedingungen durch die Herren Leidlich und Druck ein passendes Unterkommen nachgewiesen werden könne."

Es stellten sich in der That genug Bewerber ein. Einem Bater, der seinen wohlgearteten, mit den trefslichsten Schulkenntnissen versehenen, aber förperlich sehr schwächlichen Sohn den Herren vorstellte, — wurde mit Bedauern gesagt, daß die Lehrslingsstelle bereits vergeben sei. Einige schriftliche Bewerbungen, die in verschiedenen Sprachen abgesaßt waren, blieben unerwiedert. Einem großen, stämmigen Burschen endlich, der Herrn Leiblich um

einen Kopf überragte und die ganze Welt mit aufgesperrtem Maule anlächelte, als wäre er eben erst aus dem Ei gefrochen, — war das Glück vorbeshalten, die Lehrlingsstelle auszufüllen, nachdem ihm in Gestalt eines höchst unorthographischen Briefes bereits die beste schriftliche Empsehlung vorausgegangen war. Er war der Sohn eines vermögenden Lohgerbers, und der Bater verstand sich herzlich gern dazu, die bedungenen 200 Thir. Lehrgeld zu zahlen, da der hoffnungsvolle junge Mann seiner Dummsheit wegen bereits von einem andern Lehrherrn sortgejagt worden war und schwerlich wieder ein Untersommen gesunden hätte.

Eines Morgens begann der neue Jünger Merkur's seine Thätigkeit damit, daß er bei Leidlich und Druck die Läden aufstieß und festkettete, die Pulte und Tafeln, sowie die Landkarten abstäubte und mit einem handsesten Besen die Diele kehrte. Bald darauf sah man ihn mit einer stattlichen Kiste auf den Schultern für die Firma Leidlich und Druck seinen ersten Geschäftsgang antreten.

Ein Philosoph und ein großer General dienen der Welt nicht in ungleichartigerer Beise, als die beiden Afsocié's ihrem Geschäft. Während Leidlich vom frühen Morgen bis zum späten Abend, bis an die Ohren in Papiere vergraben, calculirt, corresspondirt, scontirt und copirt, daß ihm die Schweißetropfen von der Stirn herablausen, sieht man unsern Freund Druck vorn im Gewölbe mit graciösen Handbewegungen seine Cigarre zum Munde führen und behaglich den blauen, gekräuselten Wölkchen nachblicken, oder man sieht ihn auf der Promenade oder in den Straßen in anscheinend mussigem Geplauder mit Andern.

Selten nur nimmt er eine Feder zur hand, und mit einer Bereitwilligkeit, die an Schnelligkeit grenzte, hat er dem neuen Lehrlinge seinen jeweiligen Plat am Doppelpulte gänzlich zur Verfügung gestellt.

Und dennoch ist er keinen Augenblick müßig, denn während er den blauen Rauchwolken nachschaut, entwirft er in Zeit von wenig Sekunden oft einen Plan, dessen glückliches Gelingen seinem schwerfälligen Associé auf Wochen Stoff zum Schreiben giebt, und was den schwülstigen vielseitigen Briefen Leidlich's mit ihren langathmigen Perioden und dringenden Postscripten nicht gelingt, das vermag Druck's persönliche Liebenswürdigkeit und seine überzeugende Suade.

Dennoch betrachtet sich Leidlich als das Faktotum. Jedes Stücken Papier, das er beschreibt, verwandelt sich in seinen Augen in eine Banknote, — seine complicirte doppelte Buchführung hält, wie er glaubt, allein das Ganze zusammen, und was Druck's persönliche Erfolge betrifft, so ist er der Meinung, daß diese durch seine herzgewinnenden Briese zum mindesten erst vorbereitet sind.

Unternehmungen, die Druck ohne Leidlich's Hin= zuthun zuwege bringt, werden von diesem stets gering geschätt.

# Capitel 2.

### Eine Entdeckung.

Es wurde in der Nachbarschaft von Leidlich und Druck viel musicirt. Wenn Druck rauchend und combinirend im Gewölbe saß oder vor der Thüre stand, da rauschten von allen Seiten Pianotöne in sein Ohr. Es schienen fast sämmtlich sehr genügsame Musiker zu sein, denn mit Ausnahme eines einzigen kam keiner über die drei oder vier verschiedenen Stücke, die er täglich spielte, hinaus. Einen Tag wie alle Tage derselbe Tanz aus diesem, dasselbe Potpourri aus jenem Fenster u. s. w.

Bald kannte Druck den Ton eines jeden Claviers, wie er die Stimmen seiner Freunde kannte, obwohl die ersteren keineswegs seine Freunde waren, am wenigsten, wenn sie alle zu gleicher Zeit erklangen, und das Füllhorn ihrer Potpourri's, Walzer, Duverturen

und Lieder ohne Worte auf einmal, wie einen wahren Wolkenbruch, herabschütteten. Das schlechteste Clavier bei dessen Tönen man sogleich Verdacht schöpfte, es habe noch schwarze Unter= und weiße Obertasten, erklang aus einem Dachstübchen.

Aber Druck lauschte den heisern Tönen gern, denn sie erklangen unter der virtuosen Hand eines armen Conservatoristen, der ihnen täglich neue Meslodien aufdrang.

Ein volltönender, gewaltig brausender Flügel dagegen versauerte unter dem Gestümper des unsgeschicktesten Dilettanten, und Druck ärgerte sich im Geheimen oft darüber, daß der arme Conservatorist nicht den Flügel und der unwürdige Dilettant nicht dessen Hackbrett besaß. Er knüpfte hieran eine Bestrachtung, in der er sich selbst als einen Leidensgenossen des Conservatoristen wiederfand. Wie Jener ein tüchtiger Clavierspieler, so war Druck ein tüchtiger Kausmann; aber wie Jener sich mit einem elenden Drgan behelsen mußte, das ihn an der vollen Außsübung seiner Kunst verhinderte, so war auch Druck auf einen engen Wirkungsfreis beschränft, und es sehlten ihm die Mittel, mit denen sein Unternehmungsgesift sicherlich Großes hervorgebracht haben würde.

Auch der Dilettant war für diesen Vergleich in der Nachbarschaft vorhanden: das war der alte Mohrenshaupt gegenüber, der Tag und Nacht müßig auf seinen Geldsäcken saß; und mit Einem dieser Geldsäcke nur hätte Druck die halbe Welt in Bewegung seßen können!

Gar oft ruhte sein Blick wehmüthig und neidisch auf dem fetten Rentier, wenn dieser die Blumenstöcke, mit denen alle Fenster seiner Wohnung besetzt waren, mit seinen plumpen, langsamen Händen bei Seite schob, um den Kopf mit dem silberbetrottelten Käppchen auf einige Stunden zum Fenster herauszustecken, oder wenn er aus der Hausthür getrippelt kam, um seinen runden Bauch, von welchem — wie eine Art Unterleibs-Civilverdienstmedaille — das schwere goldene Uhrgehänge strahlte, nach einem Austernkeller zu tragen. —

Eines Tages glaubte Druck die Beobachtung zu machen, daß sich unter das musikalische Treiben der Nachbarschaft ein fremdartiges Element eingeschlichen haben mußte: der arme Conservatorist schien auf dem volltönenden Flügel zu spielen, und doch war es nicht ganz derselbe Ton und auch nicht ganz dieselbe geübte Hand.

Nach vielem hin und hersinnen fand Druck einen Mittelweg: es war ohne Zweifel ein neuer Spieler und ein neues Instrument hinzugekommen. Ein günstiger Luftstrom gab noch einen weitern Aufschluß: die neuen fremden Töne kamen aus der Wohnung des Rentiers Mohrenhaupt.

Druck hatte keine Beranlassung, die lieblichen Harmonieen der ungeschlachten Hand Mohrenhaupt's selbst zuzuschreiben, ebensowenig der alten Hauß-hälterin, die er in ihrer weißen Nachthaube, wie zwischen ein Paar Elephantenohren, zuweilen an den Fenstern bemerkt hatte. Es mußte demnach eine dritte Person hinzugekommen sein.

Druck entsann sich, wenn er zuweilen die Wirthschafterin bei offnen Fenstern die Möbel abstäuben und die Zimmer reinigen gesehen, öfters gewisse Pianotöne vernommen zu haben, als glitte die Hand eines Kindes täppisch über die Tasten. Jest ging ihm ein helles Licht auf; das war Niemand anders als die alte Häushälterin selbst gewesen, die mit dem Tuche die Tastatur eines von Druck bisher ungeahnten Pianosortes abgestäubt und dabei einzelne Tasten angeschlagen hatte. Für wen hielt Mohrenshaupt ein Instrument? War es vielleicht eine Erins

nerung an seine verstorbene Frau? Besaß er einen Sohn, der auswärts studirte oder eine Stellung bekleidete? Besaß er — — —

Soeben erschien der Rentier selbst am Fenster. Er sprach mit Jemandem, den Druck nicht sehen konnte, er nickte mit dem Kopse, er schlug ein lustiges Gelächter auf, erhob die eine Hand und schien sie Jemandem auf Haupt oder Schulter zu legen. Dann verschwand er, wie der Mann im Wetterhäuschen, und, wie dort, so kam auch hier jest die andere, bisher unsichtbar gewesene Person zum Vorschein, eine Erscheinung, die für Druck an den Fenstern des alten Rentiers etwas Unerhörtes war und ihm das stille Geständniß abnöthigte, daß er den Mann bisher versannt und unterschäst habe, wie einen grünen Strauch etwa, den man von Weitem für Unstraut hält, bis sich aus seinem wuchernden Grün eines Tages verlockende Erdbeerblüthen entsalten.

Mit wenig Worten, Druck erblickte an dem Fenster eine junge Dame. Sie besaß nicht die zauberischen Reize einer Romanheldin, die den Helden sofort packen, sein Herz zu prasselnden Flammen entzünden und den Dichter, der es nicht liebt, die Feuersbrunst, welche er schildern will, bis auf den ersten glimmenden Funken zurückzuführen, als vor

sänlichen Brandstifter mit Schwefel und Pech auftreten laffen.

Die Dame an Mohrenhaupt's Fenster hatte hellsblondes, sorgfältig frisirtes Haar, blaue Augen und auf den Wangen das Incarnat einer vornehmen Gessundheit. Ihr Gesicht war regelmäßig, aber nicht einschläsernd, sondern es erhielt wach wie ein Theesgespräch über Musik, Poesie und Pariser Moden unter gleichverwandten Geistern.

Ihr Teint war von jener Zartheit, die wohl verdient, unter Sonnenschirm und Schleier conservirt zu werden. Wenn im übrigen auf die junge Dame von der Polizei vigilirt worden wäre, so hätte man, selbst nach dem genauesten steckbriestichen Signalement, unter sechs Dupend Blondinen gewiß einundsiebzig unschuldige aufgegriffen.

Wenn sich aber, lieber Leser, eine solche Blondine dir gegenüber auf eine Entsernnng, die so zu sagen "über Schnupftuch" ist, plöplich einquartirt, eines Tages zum Fenster heraussieht und dir plöplich auch einen zufälligen Blick zuwirft, — so wirst du mins destens angenehm überrascht seine. Du wirst im Laufe des Tages sehr häusig nach jenem Fenster hinaussehen, wirst, wenn du es leer sindest, dich nicht sehr

angenehm enttäuscht fühlen, und — so oft du ein gewisses Geräusch hörst, als würde eben ein Fensterflügel geöffnet, wirst du dich angelegentlich danach umsehen!

Gerade so erging es unserm Freunde Druck, der außerdem noch von der lebhaftesten Neugier erstüllt war, in welchem Berhältniß die unbekannte Schöne zu dem bekannten Rentier eigentlich steht. Dazu durchzitterte ihn eine geheimnißvolle Uhnung, die sich schwer beschreiben läßt und über welche er sich selbst keine klare Nechenschaft abzulegen vermochte; aber in der folgenden Nacht träumte Druck, an Mohrenhaupt's Fenster ständen dessen seitgenähte Geldsäcke und einer derselben habe, trotz der tüchtigen Naht, ein großes Loch und schüttete durch dasselbe seinen Inhalt auf die Straße — in Druck's Huthinein. — Und als Druck den Hut näher betrachtete, war es ein großer eiserner Kochtops. —

Als Leidlich am folgenden Morgen, von einem fleinen Geschäftsgange zurückehrend, in das Comptoir trat, blieb er wie versteinert an der Thür stehen; der Gegenstand seines Erstaunens aber sah noch viel mehr als Leidlich einer Bersteinerung ähnlich, denn er saß nicht nur in zurückgelehnter Haltung

bewegungslos auf einem Stuhle, sondern er schien auch zum Theil wirklich aus weißem Marmor gemeiselt zu sein. Der Meister Bildhauer stand daneben, warf zuweilen einen prüfenden Blick auf sein Werk und weste dabei ein blinkendes Messer.

"Aber, lieber Druck," redete Leidlich, der die eine Hand noch immer auf der Thürklinke hielt und mit der andern die Hutkrämpe erfaßt hatte, die Marsmorstatue an, "Du hast Dich doch bisher immer selbst rasirt?!"

Druck vermochte nicht zu antworten; er war bis an die Nase eingeseift.

"Und mein Comptoir ist doch wahrhaftig keine Barbierstube," grollte Leidlich mit einem stechenden Seitenblick auf seinen Schemmel, auf welchem der Barbier sein gelbmessingenes Becken und seinen Scheersbeutel ausgeframt hatte.

"Ja, das ist ein alter eingesleischter Geldmann," fuhr der Barbier, unbekümmert um die Dazwischenstunft Leidlich's, in seiner Unterhaltung fort, "wer kein Geld hat, der ist in seinen Augen ein Lump. Ich bediene ihn seit fünf Jahren, aber ich möchte es nicht wagen, ihn um ein Darlehn von nur einem Thaler anzugehen, er würde mir schön heimleuchten."

Druck zuckte mit den Augenbrauen, da er nicht sprechen durfte, denn der gewandte Barbier schabte und mähete eben zwischen Mund und Nase, daß der Bart in Garben herabsiel.

"Es ist überhaupt ein schwerer Umgang mit diesem Manne," fuhr der Bartkünstler fort, "er hört schwer, als hätte er mit den Ohren sein Geld verdient und brauchte diese nun nicht mehr. Bei übler Laune hört er am schwersten. Einmal bat ich ihn, mir einen Pfeisenkopf zu schenken, der mir sehr gessiel und den er nicht mehr brauchte, — da war er gar taub!"

"Ja, ja," sagte Druck, der jest den Mund frei bekommen hatte, "so ein alter Junggeselle hat seine Eigenheiten."

"Junggeselle?" rief der Barbier, "weit gefehlt! Er hat ja eine erwachsene Tochter."

"So, so, hat er eine Tochter? Das ist etwas Andres, dann ist er am Ende gar auch schon Großvater?!"

"Sie ist ja noch unverheirathet."

"So, so, ist sie noch unverheirathet? Aber wenigstens doch Braut, nicht wahr?"

"Auch das noch nicht. Sie ift vollkommen frei, wie mir die alte Haushälterin gesagt hat."

"Die Haushälterin? Was weiß die, wie es in Fräulein Minna's oder Anna's oder Clara's Herzen —"

"Mathilde heißt das Fräulein."

"Oder in Mathilde's Herzen aussieht, sie kann ihr doch nicht auf Schritt und Tritt nachgehen oder heimlichen verliebten Blicken in Theater und Concerten Fuchseisen stellen, oder —"

"Fräulein Mathilde ist ja erst seit zwei Tagen in der Stadt, in so furzer Zeit knüpft sich kein Berhältniß an."

"Erst seit zwei Tagen in der Stadt? desto schlimmer; so hat sie vielleicht schon längst eine Liebe auf dem Lande. — Was hat sie denn auf dem Dorfe gethan? Feldwirthschaft erlernt?"

"Sie war nicht auf dem Dorfe, sondern bei Berwandten in der Schweiz und ist nach einjährigem Aufenthalte daselbst jest zurückgekehrt, um den Zustringlichkeiten eines jungen Mannes zu entgehen, den sie nicht wiederlieben konnte. Ich denke, daraus läßt sich mit Sicherheit schließen, daß die Hand der jungen reichen Erbin noch frei ist. — Gehorsamer Diener."

"Da haben Sie Recht!" sagte Druck, während er sich die Seife aus dem Gesichte wusch. "Sie dürsen mich übrigens nun regelmäßig die Woche zweimal rasiren."

Der Barbier empfahl sich, nachdem ihm Druck eine feine Cigarre zum Geschenk gemacht hatte. —

Leidlich hatte eine eigenthümliche Gewohnheit, seine innere gereizte Stimmung an den Tag zu legen. Er wußte sich in solchen Fällen schwer mit Worten außzudrücken, weil er stets um den Anfang verlegen war, und so lange er noch keine passende Phrase, die den Gegner gleich niederschmettern sollte, gefunden hatte, begnügte er sich damit, an allen beweglichen Gegenständen, die ihm unter die Hände kamen, unsuhig umherzurücken.

Che er daher jest in salbungsvoller Rede seinen Associé darauf hinwies, wie unpassend es sei, die ernsten Räume eines Comptoirs wöchentlich zweimal in eine Barbierstube zu verwandeln und mit einem Bartscheerer ein so vertrauliches Gespräch zu führen, hatte er zuvor die Landkarte gerade gerückt, den Docht der Lampe ein wenig höher gedreht und zwei Bleististe so aneinander gelegt, daß sie einen rechten Winkel bildeten.

"Du kannst Dich ja zu Hause rastren laffen." außerte Leidlich am Schluß seiner Rede.

"Das geht unmöglich," entgegnete Druck, "dann fäme statt dieses jungen Mannes, der nur die Kunden dieser Straße besorgt, ein anderer Barbier, und das Rasiren hätte für mich denselben Nupen, wie für jesnen ungewöhnlich dicken Postpassagier die beiden Plätze, die er für seine eigene Person bestellte und wovon sich der eine im Hauptwagen, der andre in der Beichaise besand. Denn Du mußt wissen, daß ich gerade dieses jungen Bartkünstlers bedarf. Er geht in einem Hause ein und aus, für das ich mich sehr lebhaft interessire, und stattet mir Berichte ab."

"War das ein solcher Bericht? Und von wem war eigentlich die Rede?"

"Bon unserm Nachbar drüben, dem alten Mohrenhaupt."

"Er besitzt eine Tochter, die ihn beerben wird?" frug Leidlich plöglich sehr freundlich.

Druck war inzwischen in den Laden gehüpft und fam mit der Nachricht zurück, daß sie eben zum Fenster heraus fähe.

Er nahm seinen Uffocié am Aermel und dieser ließ sich nachziehen.

"Die einzige Tochter," — sagte Leidlich unterswegs, sich das vorhin Gehörte in's Gedächtniß zusrückrusend, — "Mathilde heißt sie — noch unversheirathet — noch nicht verlobt — nicht einmal die Möglichkeit eines Berhältnisses. — Druck ich habe eine Idee, eine großartige Idee!"

Inzwischen waren Beide an der Ladenthür ansgesommen und Leidlich warf einen vorsichtigen Blick nach der jungen Schönen empor.

Er betrachtete sie nur flüchtig, wie eine Wohnung, die man beim ersten Anblick gleich zu miethen entschlossen ift.

"Druck, ich habe eine Idee!" rief er wiederholt, und dann flüsterte er diesem heimlich in's Ohr: "Einer von uns muß das Mädchen heirathen."

Dabei schlug er mit der geballten rechten auf die flach geöffnete linke Hand, drehte sich um und schritt nach dem Hintergrunde, als wollte er sich dem Ausbruch eines ungeheuren Beifalls entziehen.

Plöplich schlug er sich mit der Hand vor die Stirn, stemmte die Linke in die Seite und kam wies der zurud.

"Ich habe bei den Damen unverschämtes Glück," fagte er mit einem feinen Lächeln, "gieb Acht, heute über's Jahr spätestens heißt diese da drüben Madame Leidlich. — Fahre hin, glückliches Junggesellenthum, wir nehmen jest ein Weib! — Aber —" Er sah Druck bedeutungsvoll an, drohte ihm mit dem Finger und deutete damit auf seinen Mund, dem ein langes, geheimnisvoll warnendes "Pft!" entströmte.

### Capitel 3.

#### Ein optisches Capitel.

Mathilde Mohrenhaupt hatte ein Paar Augen von wunderbarer Klarheit. Sie waren so scharf, daß sie den seinsten Seidenfaden in das zarteste englische Nadelöhr fädeln konnte, ohne erst das Wachs anwenden zu müssen und ohne auch nur ein einziges Mal danebenzusahren. Sie konnte die kleinste Schrift lesen, in der je ein Buch gedruckt worden ist, und das wurde ein neuer Vortheil für die Literatur, denn seitdem Mathilde in's väterliche Haus zurückgesehrt war und Mittags und Abends ihrem Papa Geschichten vorlas, war dieser in der Wahl seiner Lectüre bei Weitem anspruchloser geworden und schob dem Vibliothekar nicht mehr die kleingedruckten Rosmane als unnüßes, dummes Zeug zurück.

Aber es giebt nichts Vollkommenes in der Welt, und auch Mathilden's Auge hatte seine Mängel. Es war ein Auge, das so zu sagen hinter'm Ofen hockte, ein Stubengelehrter, - es reichte kaum bis über die Straße, und so vertraut es auch war mit seinen nächsten Umgebungen, so hielt es doch die Cigarrenkiften im Schaufenfter des gegenüberliegen= den Ladens eine Zeit lang für Pfefferkuchen, die geschnörkelten Schriftzuge der kleinen blauen Firma für gemalte Brezeln, und in logischer Folgerung hiermit den Mann, der öfters an der Thur stand, für einen Conditor. Sie hatte daher eines Tages ihre elegante Verlmutterlorgnette zur Sand genom= men und richtete diese zunächst auf den vermeint= lichen Schweizerbäcker, der gerade den Ropf so ge= wendet zu haben schien, daß er die Prüfung, welcher er im Stillen unterworfen werden sollte, nicht be= merken konnte. Gin Schanzengraber aber, der vom Festungswall eine Kanonenmundung aufbligen sieht, fann sich nicht schneller bucken, als Mathilde die Lorgnette wieder von den Augen riß, um sich er= röthend abzuwenden. Sie hatte unserm Freunde Druck schnurgerade in die braunen Augen geschaut und diese hatten durch ein plögliches Aufleuchten deutlich genug zu erkennen gegeben, wie sehr sie sich durch diese Ehre geschmeichelt fühlten. Denn Druck's Auge besaß die entgegensetzten Eigenschaften. Wenn

Druck feine Brille aufhatte, so übertraf ihn jeder Schuljunge im Lesen und Schreiben. Dagegen besaß sein Auge für die Ferne die Schärse eines Falken. Bei klarem Wetter vermochte er von seiner Ladensthüre aus das Bild des Kaisers Napoleon zu erstennen, das bei Mohrenhaupt über der Zimmerthür hing, und aus diesen widersprechenden Eigenschaften der beschriebenen beiden Augenpaare entwickelte sich jetzt ein stilles Verhältniß, bei welchem Druck einen großen Vortheil vor seiner Rachbarin voraus hatte.

Seitdem Mathilde ihren Nachbar durch die Lorgnette kennen gelernt hatte, gleichsam wie man durch einen aufflammenden Blitz sich über einen sinstern Ort orientirt, — fühlte sich ihr Auge, so oft sie an's Fenster trat, ganz unwillfürlich von der Ladenthür gegenüber angezogen, und noch ehe sie selbst es dachte, kehrte ihr Blick drüben ein und hielt vor dem liebenswürdigen Nachbar still, wie ein treu bewährtes Noß, das aus alter Gewohnheit vor einem gewissen Gasthause auf der Landstraße regelmäßig von selbst Halt macht.

Und das kurzsichtige Auge sah jest ohne Lorgnette deutsich das etwas gelbliche Gesicht des Nachbars, mit seiner humoristischen Physiognomie und den fathrischen dunklen Linien der Augenbrauen und des Schnurrbartes, denn das einmal geschaute Bild lebt in der Erinnerung des Auges fort, und diese ergänzte mit scharfen Zügen die matten Conturen der Sehkraft. Menschen mit kurzsichtigen Augen aber verlieren leicht den Maßstab für den weiterdringenden Blick Anderer, sie glauben wie der Bogel Strauß, der beim Herannahen des Jägers den Kopf in den Sand steckt, der Beobachtung entzogen zu sein, wo ihre eigne Sehfraft selbst nicht außreicht.

Während Mathildens Blick oft auf dem Nachbar drüben weilte, ahnte sie nicht, daß dessen verrätherisches Falkenauge wie ein Spion jene Blicke belauschte. Sie war mit ihrem heimlichen Interesse verrathen und verkauft, wie jenes Liebespaar im einsamen Kornselde, das von einem fernen Gartenhause aus von einer zahlreichen, lachenden Gesellschaft durch den Tubus beobachtet wird.

Wie Druck bei hellem Wetter das Bild über der Zimmerthür zu erkennen vermochte, so sah er jest auchhäusig seine Nachbarin im Gefühle ihrer Sicherheit mitten im Zimmer stehen, wie sie durch die Lorgnette die Firma buchstabirte, die Cigarrenkisten am Schaufenster betrachtete, überhaupt vollständige Musterung

hielt und dabei aus ihrem Hinterhalte kede Streifblicke auf Druck schoß, der eben tief in die Lektüre der Zeitung versenkt zu sein schien.

Aber mit diesen Triumphen begnügte sich Druck feineswegs. Er stellte hierzu dem armen Auge drüben noch allerhand Fangnete, Schlingen und Leimruthen, in Gestalt von Cigarrenkisten, die er syme= trisch am Fenster aufbaute und durch deren Zwischenraum er nach der Nachbarin hinüber schielte. Und da fah er gar oft, wie sie ihr Auge von den vorüberpassirenden Menschen und Caroffen plöglich aufschlug und es nach der Gewölbenthür richtete, und wie es dort Etwas suchte und nicht fand, und wie es sich wieder abwandte, und wie es immer wieder zurückfam, um zulett, wenn in der Person Druck's der gesuchte Gegenstand endlich hervortrat, mit Blipesschnelle zu entfliehen, wie ein Böglein an einer Seidenschnur. Oft auch ging sie vom Fenster hinweg, weil diefer Mann - nach welchem Ende der Strafe sie auch hinabschaute, wie weit sie auch eine modisch gekleidete Dame verfolgte, sich doch immer als Staffage in den Rahmen ihres Gesichtsfreises hinein= drängte. Dann schloß sie wohl auch beide Flügel zu, stellte die gehäfelten Borfeter vor, und wenn fie

recht unwillig war, so ließ sie zuweilen gar das Rouleau herab.

Und das Alles nannte Druck bereits ein stilles Berhältniß, ein stummes Interesse, ein verheißungsvolles Augenspiel, trot daß sein Rebenbuhler Leidlich,
wie dieser sich selbst ausdrückte, die Sache mit beiden händen erfaßt hatte, so zu sagen mit gleichen Beinen bereits in einzärtliches Verhältniß hineingesprungen war.

Leidlich war nämlich mit Energie und zwar so versahren: er hatte sich eines Morgens breit vor die Ladenthür gepflanzt; als Mathilde sich am Fenster gezeigt, hatte er im Fluge einen ihrer Blicke erhascht und die Nachbarin mit einer tiesen Verbeugung und durch Abnehmen des Huts, den er eigens zu diesem Zwecke aufgesest, höslich gegrüßt. Der Gruß war natürlich erwiedert worden.

Die Folgen dieses entschiedenen Schrittes spraschen sehr zu Leidlich's Gunsten. Während Fräulein Mohrenhaupt für Druck, mit dem sie noch nie einen Gruß getauscht hatte, nur auf wenige Augenblick am Fenster erschien, ja durch seinen bloßen Anblick oft verjagt wurde, blieb sie, so oft der legitime Nachbar Leidlich an der Thüre stand, ganz ruhig im Fenster liegen, ließ ihre Blicke unbefangen die

Straße hinauf= und hinabgleiten, ja es geschah sogar einige Mal, daß sie mit sestem Auge Leidlich's fleine Gestalt von Kopf bis zu Fuß musterte, so daß dieser über solch rasches Vorgehen seiner Künftigen fast verblüfft war und, halb überrascht, halb triumphirend, zu Druck äußerte, es sei ein wahres Blip= mädel!

So großartig nun auch die Erfolge sein mochten, die ein Jeder erzielt zu haben vermeinte, so graciös Leidlich auch täglich seinen Hut schwenkte, so schön auch Druck eines Tages die Nachbarin hatte erröthen und das Auge auf den Busen senken sehen, als er gewagt hatte, ihr leise zuzunicken — an einem schwülen Sommermorgen sahen beide Rivalen ihre Illusionen plöhlich erbarmungslos zerstört.

Der treue Barbier nämlich, der eben vom alten Mohrenhaupt kam, erzählte, während er Druck einsseifte, daß er den Rentier heute bei sehr guter Laune gefunden habe. Wie der Brocken bei heiterem Himsmel, sei daß sonst schwer zugängliche Ohr des Alten heute ebenfalls von der Nebelkappe ganz befreit gewesen, und der Barbier hatte diese Gelegenheit besnutzt, daß Gespräch auf die jungen Anfänger im Laden gegenüber zu lenken.

"Ein flottes Geschäft da drüben," hatte der Barbier geäußert, "sehr thätige junge Leute, die werden's noch zu etwas Großem bringen!"

Der Rentier wollte das jedoch nicht einsehen, er sprach von einem sehr kleinen, engen Laden, von einem Tabakskram in einer Bude.

"Die Firma macht nur Engrod-Geschäfte," entsgegnete der Barbier, "braucht zu Hause wenig Platz, Alles in der weiten Welt, am Bahnhose, — auf dem Meere!"

Darauf der Rentier:

"Was das Auge sieht, — glaubt das Herz, — ärmliche Winfeljuden — Schwindel — unbegreislich, wie sich zwei Menschen davon ernähren können."

Der Barbier hatte Einiges erwiedern wollen, aber der Alte war wieder schwerhörig geworden, hatte keine Antwort mehr gegeben und keine Frage mehr vernommen.

Als der Hiobsbote fort war, überschüttete Leidlich seinen Associé mit Borwürfen, daß er diesen Barbiergesellen überhaupt zur Mittelsperson gemacht habe. Obwohl er (Leidlich) nicht daran zweisele, daß der rohe Klog von Rentier sich wirklich in jenen verächtlichen, gemeinen Ausdrücken über die Firma ergangen habe, so sei dies immerhin eine Schande, derartige Sachen aus dem Munde eines Barbiers zu hören. Die Anfängerschaft einer fausmännischen Firma stehe noch so unendlich hoch über der vollendeten Meisterschaft eines Bartfünstlers, daß der Letztere sich nicht einmal erfühnen dürfe, ein nur gehörtes fremedes Urtheil über das Erstere überhaupt wiederzugeben. Druck's Barbier aber, der in seiner Kunst nicht eine mal Meister sei, habe dieß sogar mit großer Frecheit gethan, und es sei ihm (Leidlich) sogar vorgesommen, als wären die Mittheilungen des Barbiers von einer gewissen triumphirenden Schadenfreude begleitet gewesen.

Während Leidlich sich von seiner angreisenden Rede dadurch erholte, daß er den Wandkalender gerade rückte und die Drehscheibe seines Schemmels höher schraubte, entgegnete Druck:

"Benn der Barbier in der Lage gewesen wäre, uns Angenehmes zu berichten, statt des Gegentheils, so hättest Du nichts dagegen einzuwenden gehabt, nun aber willst Du die Bitterkeiten des alten Rentiers dem armen Burschen entgelten lassen; ich kenne Dich, Leidlich!"

"Nein," widersprach dieser, "ich finde es unter unfrer, wenigstens unter meiner Würde, einen Barbiergehülfen zum Zwischenträger, respective zur Basis eines Heirathsabschlusses machen zu wollen."

"Und wenn auf dieser Basis dennoch ein Heisrathsabschluß zu Stande käme," ergriff Druck wieder das Wort, "so würdest Du die Hand unserer liebens» würdigen Nachbarin und ihre Mitgift obendrein zu guter Lett doch nicht von Dir weisen. — Uebrigens bin ich dem Barbier für seine aufrichtigen, wenn auch unangenehmen Mittheilungen sehr zu Danke verpflichtet, sie werden dazu beitragen, dem fetten Kentier drüben eine besser Meinung von uns beizusbringen, da er's nun einmal mit dem Grundsathält: "Was das Auge sieht, glaubt das Herz."

"Willst Du ihn etwa einladen, herüber zu kommen, um Einblick in unsere Bücher zu nehmen?" frug Leidlich spöttisch, "willst Du ihm Bewunderung vor meiner doppelten Buchführung abzwingen —"

"Dder ihn mit der Lecture Deiner klassischen Briefe beglücken?" fuhr Druck fort, "oder ihn um der bewunderungswürdigen Mechanik der Copirpresse wegen für Dich oder mich um die Hand seiner Tochter bitten? — Rein, ich weiß einen bessern

Rath. Der Rentier hat uns Schwindler genannt; das ist eine krankhafte Ansicht, von der wir ihn heilen müssen, und zwar durch Homöopathie, die Aehnliches durch Aehnliches heilt. Denn — wie heißt doch das eine Deiner lateinischen Sprüchwörter, die Du so gern citirst — mundus vull thee —"

"Mundus vult decipi", berichtete Leidlich würdes voll, und mit stolzer Befriedigung an seine Gymnassienzeit zurückbenkend. —

Die beiden Ufsocié's hatten an diesem Tage lange und geheimnißvolle Conferenzen, die damit ens digten, daß Druck einen gewissen Antrag, den er gesstellt hatte, und welcher der Gegenstand der Untershandlungen war, siegreich durchsetzte.

month warper but the first three times

## Capitel 4.

## Baucapitel.

Gines Morgens sah man vor dem Hause, in welschem sich die Geschäftslocalität unserer Freunde besfand, gewisse Leute in sedernen Schurzsellen, außegerüstet mit Kelle, Hammer und Richtschnur — geswisse Borrichtungen treffen, die deutlich darauf hinzwiesen, daß der bisherigen alten Ordnung ein Umsturz bevorstehe. Ein elegant gekleideter Herr stand mit den beiden Associé's vor der Thür und schien ihnen etwas auseinander zu seßen. Er beschrieb, inzdem er immer nach der Parterrefront des Hauses deutete, mit gelenkiger Hand große Bögen, hob den Beigesinger hoch empor und ließ ihn dann wie ein Fallbeil herabsinken, als wollte er das ganze Gesbäude zerspalten, hielt die linke Hand slach ausgesstreckt in senkrechter Richtung vor sich hin und streifte

sie mit der flachen Nechten, als wollte er die Bewegung eines Beckenschlägers nachahmen, trat bald
einige Schritte vorwärts, bald einige Schritte zurück,
stellte sich mit weitgespreizten Beinen und in die Seite gestemmten Armen vor der Ladenthür auf und bog, in die Höhe blickend, den Kopf mit dem Hute so weit hintenüber, daß beides Aehnlichkeit mit dem herabgelassenen Schlot eines Dampsbootes hatte, welches eben unter einem Brückenbogen hinsegelt.

Die beiden Affocié's nickten fortwährend beisftimmend mit den Köpfen, und Druck bot dem Fremden eine Prise an, die dieser lange zwischen den beisden Fingern festhielt und, gleich einer Kate, die im Ballon eine Luftreise macht — demonstrirend und ersläuternd in seinem Dunstkreis umherführte, ehe er sie einschnupste, um dann die auf den Busenstreisen etwa herabgefallenen Körnchen sauber mit den Fingern wegzuschnippen.

Der Fremde ertheilte den Maurern Instructionen, nahm einem derselben die Richtschnur aus ter Hand und begann nun Bermeffungen vorzunehmen, mit der ganzen hingebung eines Baumeisters, der daran gewöhnt ist, seinen Beruf wie ein florentinischer Schuhsticker auf öffentlicher Straße auszuüben und sich den Teufel um die gaffenden Zuschauerscheert, die zu erwarten scheinen, daß er sich nun bald auch den feinen Rock ausziehen und in Hemdsärmeln und Schurzsell, gleich den Maurergesellen, auf dem Pflaster herumrutschen werde.

Im Laufe des Tages fam ein Wagen langsam angefahren, der vor der Hausthür sich einer Ladung Sand entledigte. Ein mit Kalf besprützter Maurer begann mit einer Schausel das rothbraune, spiß zuslaufende Gebirge zu untergraben, indem er den Sand durch ein Sieb warf.

Damit die Arbeiter mit ihren Karren bequem von der Straße nach dem Hose gelangen konnten, wurde vom Trottoir bis auf die obere Stuse der Hausthür eine Bohle gelegt. Borüberkommende geriethen nun in Zweisel, was sie thun sollten, ob es nämlich besser sei, über die Bohle hinweg zu steigen oder dieselbe zu umgehen; Kinder entschieden sich stets für das Erstere, da dies ihnen den Bortheil gewährte, sich auf dem schwankenden Brett ein wenig zu schaukeln.

Bretter und Balken und Ziegelsteine wurden vor dem Hause abgeladen; eine Ladenthür neben

dem Gewölbe unfrer Geschäftsfreunde wurde durch Balken gestütt und von unten herauf vermauert, weil fie zu einem Fenster degradirt werden sollte. Das Trottoir war mit Kalf besprütt und mit rothem Ziegelftaub bedeckt, auch war daselbst ein großer Schutthaufen aufgethürmt, von welchem bei windigem Wetter eine förmliche Rauchfäule emporwirbelte, daß vorübergehende harmlose Personen oft stehen bleiben mußten und sich die thränenden Augen rieben, als schienen sie bitterlich zu weinen. Dieser Schutt tam von einer Mauer, die das Gewölbe unfrer Freunde von einem Nachbargewölbe getrennt hatte und jest niedergeriffen wurde. Wenn man zur Gewölbenthur herein sah, erblickte man jest statt der früheren Iapete nur noch ein alterndes Rohrgeflecht, das aber auch endlich verschwand.

Bald gewöhnte sich die Nachbarschaft so an diese Unordnung, daß sie dieselbe ganz in der Ordnung fand; es schien Jedem, als wäre es immer so gewesen, als hätten von jeher die Maurer an diesem Hause gearbeitet, als wäre man von jeher gewöhnt, in müßigen Augenblicken zuzusehen, wie sie die Kelle in das Kalksaß tauchten, wie sie auf ihren Schurzsellen die Ziegelsteine bearbeiteten oder diese einander zureichten; wie sie des Mittags im leeren Gewölbe auf dem Boden sasen und aus ihren Töpfen das Mittagsbrod aßen, wie sie in malerischen Gruppen umberlagen und ein Mittagsschläschen hielten, wie die Kinder ihre Lust daran fanden, auf dem Schutthausen Festungen zu bauen oder Höhlen zu graben und abwechselnd die Schuhe austgegen, um die hineingerathenen Sandförner herauszuschütteln; wie jeden Abend vor die nackten Fensterhöhlen ein Bretterverschlag genagelt wurde, der dann jeden solgenden Morgen wieder abgerissen werden mußte, und wie der Baumeister täglich nach dem Fortschreiten der Arbeit sah und sich unter lebehaften Gesticulationen mit den beiden Afsocié's unsterhielt.

Endlich lichtete sich das Chaos von Schutt, Balken und Ziegelsteinen; die Nebel zertheilten sich und aus dem Wirrwar trat langsam und majestätisch eine bestimmte Grundidee hervor. Der fleine enge Laden unserer Firma war zu einem breiten, geräumigen Gewölbe angeschwollen, in welchem jest Gerüste und Farbentöpfe umherstanden und langstielige Pinsel an den Wänden in die Höhe liefen. Immer neue Versonen wurden in die Hand-

lung verflochten, als hätten sie bisher hinter den Coulissen gestanden und auf ihr Stichwort gewartet. Da kam der Glaser, und als die Gerüfte und Farbentöpfe entfernt waren, erschien der Tischler mit mehreren Gesellen und führte rings an den Wänden große Regale mit zierlich gedrechselten Säulen auf, die weiß lackirt wurden. Und die ganze Umgegend duftete nach Firniß, und Vorübergehende fanden Beranlaffung, über diesen Geruch, den der Gine liebte, der Andre verabscheute, gegenseitig ihre Meinungen auszutauschen; und Unvorsichtige streiften an frischlacfirte Latten und Saulen, die jum Trocknen vor dem sonnigen Trottoir an die Mauer gelehnt waren, und gingen mit weißen Firnifflecksen am Rockschoß oder Ellbogen von dannen, während neugierige Anaben sich nicht enthalten konnten, die gefirniften Wegenstände mit den Fingern zu berühren, die sie dann in den Hosentaschen heimlich wieder abwischten. Und eines Tages wurden Hobelspäne aus dem Gewölbe geräumt und Scheuerfrauen rutschten auf den Dielen umher oder wuschen die Fenster. Und eines Tages waren alle Fächer des neuen Regals bis dicht an die Decke mit Cigarrenfisten gefüllt, obwohl die letteren selbst fast alle bis

an die Dedel leer waren. Und eines Tages verschwand die kleine blaue Firma und auf zwei Leitern, die von mehreren Arbeitern gehalten wurden, stiegen zwei Männer empor, von denen jeder, wie zwei Ballettänzerinnen die beiden Enden eines Shawls, ein Ende der neuen Firma angefaßt hatte, die fo gigantisch war, daß sie an einem Stricke, der aus einem Fenfter des oberen Stockwerfs heraushing, empor gewunden werden mußte. Und dort oben, in einer majestätischen Fronte, prangte die neue Firma und ihre goldenen Buchstaben blitten im Strable der Sonne; eine Beerde Kinder und Erwachsener blidte hinauf, und die Nachbarn sahen aus ihren Kenstern berab, und die beiden Affocie's stablen sich abwechselnd über die Gaffe, um von der andern Seite mit eitlem Behagen die goldene Wahrheit ihrer Namen zu lefen.

Als an dem darauf folgenden Morgen der alte Mohrenhaupt zum Fenster heraussah, hatte sich vor dem großen neuen Schausenster des Tabakladens eine ziemliche Menge Menschen versammelt. Wenn Einzelne sich entfernten, wurden die Lücken sogleich wieder durch Andere ausgefüllt; ein vorüberfahrens der Droschkenkutscher hielt sogar seinen Gaul an,

stieg vom Bock und trat an das Schaufenster, von dem er mit lachendem Gesicht wieder zu seinem Fuhrwerke zurückkehrte, um sich im Weiterfahren noch einige Male nach dem Fenster umzuschauen.

Mohrenhaupt wurde neugierig und konnte kaum erwarten, bis sich das Gedränge etwas gelichtet hatte; viel fehlte nicht, so hätte er hut und Stock ergriffen, um sich ebenfalls unter die gaffende Menge zu gesellen.

Wie sich manche Menschen vor Verrichtung einer schweren Körperarbeit erst in die Hände spucken, oder wie ein Regelschieber in vorgebeugter Stellung mit zurückgestrichenem Rockschooß, und die Kugel auf der Hand wiegend, den Augenblick erwartet, wo der letzte Regel aufgestellt und der Regeljunge hinter seinem Häuschen verschwunden ist, — so hatte Mohrenhaupt bereits seine großrändrige Brille aufgesetzt und lehnte mit verschränkten Armen auf dem Fensterbrett, gerüstet, das Phänomen im Schausenster mit seinem Späherblick zu erhaschen, sobald es durch die Wolken undurchsichtiger Gasser hervorbräcke. Und der Augenblick erschien und der Nentier erblickte auf einer Art Piedeskal, der sich langsam um sich drehte, einen stattlichen Türken, mit rothem Turban

und weiten Pluderhofen, mit untergeschlagenen Beinen auf einem Polfter figend, und im Munde einen langen, weit über den Piedestal hinabreichenden Ischibud. Im Halbfreise um diese Figur, die sich mit lächerlichem Phlegma gefallen ließ, daß die bewun= dernden Zuschauer durch die Rotation der Scheibe ihrem Genichtsfreise bald entzogen, bald gurudge= geben murden, - wolbte fich eine Grotte von Gi= garrenbundeln, mit rothem und gelbem Seidenbande umwunden, von Kautabaf, Rauchtabakrollen und Schnupftabak in Staniol verpackt. Mathilde fah im Nebenzimmer ebenfalls zum Genfter heraus. Die außerordentliche Erscheinung drüben entschuldigte es gewiß, daß sie sich ohne Zurückhaltung der Lorgnette bediente. Sie lachte über den Türken, und noch mehr, als sich hinter diesem ein gewisses vergnügt herauf= leuchtendes Christengesicht mit satirischem Schnurr= bart und Augenbrauen zeigte.

Der wohlbekannte Christ beeiserte sich, der Nachbarin ein fleines Kunststück zum Besten zu geben, oder vielmehr diese günstige Gelegenheit zur Einweihung einer von ihm selbst ersundenen Vorzichtung am Schausenster, die sich dem Publikum noch nicht präsentirt hatte, zu benuten. Er blies

den von seiner Cigarre im Munde gesammelten Rauch in einen dünnen Guttaperchaschlauch hinein, dessen Ende wie ein Klingelzug am Fenster hing, und, wie sich der muhamedanische Glaube aus der Christenlehre entwickelt hat, so entstiegen jest die christlichen Rauchwolken dem Munde und dem Tschiebuck des Türken, daß der Letztere fast ganz eingehüllt wurde und die Zuschauer am Fenster, die wirklich einen Augenblick glaubten, der Türke sei lebendig, in ein verwundertes Ach! ausbrachen.

An diesem Tage aber waren die Blicke, die Druck nach der Nachbarin schweisen ließ, gezählt. Seine Zeit war vollständig in Anspruch genommen durch das Publikum, das sich massenhaft in den verlockenden Laden drängte, um zu kausen.

Der Andrang ließ in den darauf folgenden Tagen freilich nach, doch blieb, nachdem der Storchsichnabel der Befriedigung den großen Schattenriß der Neugier verkleinert hatte, dennoch eine beträchtsliche Anzahl neuer Aunden als dauernde Silhouette zurück, und Druck hatte jeht oft mehr Geld in der kleinen Casse, der ein bescheidenes Schubsach im Ladentische angewiesen war, als Leidlich in der großen, welche er alle Abende in einer polirten Scha-

tulle mit nach Hause nahm, um sie während der Nacht im Bettstroh zu verwahren. Diese Vorsicht war indessen nicht mehr lange vonnöthen, da Leidlich zu dem Neubau und den übrigen Verschönerungen des Gewölbes nur unter der Bedingung seine Einswilligung gegeben hatte, daß das Comptoir endlich durch ein höchst nothwendiges Inventarstück bereichert werde, gegen dessen Anschaffung sich Druck bisher immer leidenschaftlich gewehrt hatte, — nämlich einen eisernen seuersessen Geld= und Documentensschrank.

Es läßt sich leicht denken, daß durch alle diese Neugestaltungen die Mittel unserer Firma nicht wenig erschöpft worden waren, und während Druck im guten Vertrauen darauf, daß der beabsichtigte Zweck gewiß erreicht werden würde, sich mit großem Bebagen in seiner neuen Umgebung bewegte, stellte sich bei Leidlich eine Art Kapenjammer ein, der auch dann nicht gehoben wurde, als der eiserne, kostspielige Geldschrank anlangte: und doch behauptet man, daß ein Glas von demselben Getränk, von welchem man am Abend zuviel genossen hat, als Morgentrank das beste Gegengift sei!

Leiblich fühlte sich unter all den neu angeschafften Gegenständen so unheimlich, wie ein von Gewissensbissen gequälter Mörder in den Kleidern des Erschlagenen. Wenn er durch das Gewölbe ging, so vermied er sich umzublicken und hätte sich am liebsten
die Augen verbunden; selbst den Geldschrank schlößer nur mit zagender Hand auf und zu. Die schwere
eiserne Thüre, die ehernen Wände, die riesigen Schlößer schienen ihn, wenn er seine geringe Baarschaft
hineinlegte, vorwurfsvoll anzublicken, wie ein junges
Weib, das er geheirathet und dadurch unglücklich gemacht hätte.

Leidlich wurde tiefsinnig, melancholisch; er hatte des Nachts schreckliche Träume. Er arbeitete jest mit verdoppelter Ausdauer, indem er sich die übersstüfsigsten Arbeiten aufbürdete, er schrieb jest noch einmal so lange Briese, als früher. Er zog vor der Nachbarin den Hut jest täglich zwei Wal ab und schwenkte ihn tieser, als je vorher, und schaute zu ihr hinauf mit dem Blicke jener gehesten Hindin, die zitternd zu den Füßen der Braut von Messina lag.

Mit Spannung hingen Leidlich's Augen jest oft an den Lippen des Barbiers, der die Aussprüche

des alten Rentiers über die neuen Einrichtungen rapportirte. Sie lauteten in der That äußerst günstig, aber was konnte unsrer heirathslustigen Firma die bloße gute Meinung des Nachbars nügen, der ohneshin nach einigen Tagen, da die Sache den Reizsehr bald bei ihm verlor, gar nicht mehr darüber sprach.

"Ich bin nur neugierig," seufzte Leidlich, "was aus der ganzen Geschichte noch werden wird; ich sehe schon kommen, daß Alles beim Alten bleibt. Dann schlage aber ein heiliges Kreuzdonner —"

"Beruhige Dich," siel ihm Druck in's Wort, "wir müssen uns vor allen Dingen mit unserm Nachbar nun persönlich bekannt machen. Wenn er sich nur erst herbeiläßt, unser Kunde zu werden, dann haben wir schon viel gewonnen. Ich werde ihn mit einer Liebenswürdigkeit behandeln, daß die geschäftlichen Beziehungen bald in freundschaftliche übergehen sollen."

"Das Lettere nehme ich auf mich," versetzte Leidlich schnell, "wenn nur der alte Dachs erst aus seiner Höhe gelockt ist."

"Zu diesem Zwecke habe ich bereits einen Schritt gethan," ergriff Druck wieder das Wort. "Ich habe

von unsern feinsten Cigarrensorten eine Probetiste zusammengesest und ihm diese nebst einem sehr schmeichelhaften Handschreiben heute früh zugeschickt. Ich sah ihn vorhin aus seinem Frühstücksteller heimstehren; in diesem Augenblicke wird ihn wohl unsere Bescheerung bereits beschäftigen."

"Ein sehr entscheidender Augenblick!" sagte Leidlich seufzend und die Hände kaltend, wie er dies häusig während eines schweren Gewitters zu thun pflegte.

Mittlerweile hatte sich ein Mann in einem bäuerischen blauen Tuchrocke draußen vor dem Gewölbe aufgestellt und buchstabirte mit weit aufgerissenem Munde die Firma. Er schien so eifrig in diese Aufgabe vertieft, daß er darüber das Schnupsen vergessen hatte, denn er hielt in der einen Hand eine geöffnete runde Tabaksdose und zwischen den Fingern der andern Hand schwebte über der Dose noch immer die vergessene Prise.

Aus dieser Lethargie riß ihn plöglich der laute Buruf Druck's, der in dem Fremden seinen alten Freund, den Gärtner, erkannte. Er hatte in der Stadt Geschäfte und wollte eben Druck einen Besuch machen. Die Eleganz des Ladens aber hatte

hn so perpleg gemacht, daß er sich erst durch wieder= joltes Lesen der Firma überzeugen prufte, ob Druck uch wirklich hier wohne.

Die Bewillfommnung war die herzlichste von er Welt, aber fie follte durch eine schneidende Diffo= rang gestört werden. Darunter ist jedoch nicht so= 10hl das frostige Benehmen Leidlich's zu verstehen, er mit vornehmer Geringschätzung auf den Gart= er herabblickte und ihn durch allerlei hochtrabende tedensarten so einschüchterte, daß dieser nicht magte, ch auf dem Stuhle, den Druck ihm anbot, nieder= classen, — als vielmehr eine gewisse Erscheinung, elde von jenseits der Straße her sich jest dem bewölbe näherte.

Die Glocke der Ladenthür erschallte und herein at - der Rentier, unter dem Arme die Cigarren= fte.

Bas jest vorging, das war für Druck so über= schend und so nebelhaft, daß er es eben so wenig greifen konnte, als man die Speichen eines fich mell drehenden Rades zu zählen vermag. Denn um war der Rentier in den Laden getreten, da h Druck seinen Freund, den Gärtner, mit Sinten= isetung aller Schüchternheit, wie ein scheu geword=

ner Gaul, Reisaus nehmen und durch die Comptoir thüre verschwinden. Das setzte ihn so in Erstaunen daß er gar nichts von dem kurzen Gespräch zwischer Leidlich und dem Rentier vernahm; er sah nur, wie di Cigarrenkiste aus den Händen des Rentiers in Leit lich's Hände changirt war, und wie dieser sechs bi sieben Verbeugungen machte, und wie der Rentiewieder zur Thüre hinausging.

"Da haben wir's!" rief Leidlich bitter, "er be dauert von unserer Offerte keinen Gebrauch mache zu können. Und da haben wir nun gebaut," suf er halb weinend, halb lachend vor Buth fort, währen er die Probekiste wie ein Bickelkind noch auf beide Armen wiegte, "und haben den Türken und wa weiß ich Alles noch angeschafft. —"

Während Leidlich fortsuhr in klagenden Tone die kostspieligen Berschönerungen des Etablissemer einzeln aufzuzählen und nach jedem dieser Gegerstände mit der Hand deutete, wie ein Bänkelsäng nach den verschiedenen bildlichen Darstellungen d Schaudergeschichte, die er eben absingt, eilte Druin das Comptoir.

Der Lehrling stand da mit dem dummen Eftaunen eines Ziegenbocks, dem eine Ratte in b

Stall gefahren ift. Der Gärtner hockte unter dem Doppelpulte und kam auf Druck's wiederholten Zuruf endlich hervorgekrochen.

"Ift er fort?" frug der Gartner, sich die Anie abstäubend.

"Wer denn?"

"Der dicke Kerl, der Mohrenkopf, oder wie er heißt."

"Also vor dem bist Du so weit gelaufen?"

"Bor diesem Menschen laufe ich noch weiter, wenn sonst nicht die Welt mit Brettern vernagelt ist, wie hier bei Euch."

"Also fennst Du ihn?"

"Versteht sich, kenne ich ihn; er verfolgt mich wie der böse Feind; er drückt mich wie der Alp. — Es vergeht kein Monat im Jahre, wo er mich nicht in meinen friedlichen vier Pfählen heimsucht. Gesprochen hab' ich ihn nur zweimal, seitdem aber verskrieche ich mich in den Keller, sobald er kommt, oder lause, so weit mich meine Beine tragen, sonst beschwaßt er mich noch. Muß der auch gerade zu Euch kommen, wo ich da bin!"

"Bas will er denn von Dir? Hat er eine Hypothek auf Deinem Grundstücke stehen?"

"Wenigstens scheint er sich's einzubilden. Solche reiche Leute denken, für ihr Geld können sie Alles haben und Jeder muß ihnen zu Willen sein. Er will mir durchaus meine Riesen-Nelke abkaufen —"

"Die Riefen=Relfe?!"

"Und obwohl ich ihm mit einem Eide versichert habe, daß sie für Geld nicht feil ist, so läßt er sich doch nicht abhalten, immer wiederzukommen. Er ist zähe wie eine Wanze, er wühlt an mir herum wie ein wildes Schwein an einem Baume, auf dem Jemand siget, den es gern herunter haben möchte."

Drud hatte seinen Freund längst an beiden Schultern gepackt und schüttelte ihn jest so tüchtig, daß der Gärtner firschbraun im Gesicht wurde.

"Mensch!" rief Druck, "sage um Gotteswillen nicht, daß Du die Riesen-Nelke inzwischen verschenkt hast, oder daß sie von Raupen zerfressen und eingegangen ist —"

"Gerechter himmel!"

"Un Deiner Riesen-Nelke hängt jest mein ganzes Glück, in ihrem Kelche verbirgt sich ein Honigsaft, den Du selbst nicht ahnst und der in dem Saugrüffel der Biene, Leidlich und Druck genannt, zu purem Golde werden kann!"

"Die Nelke ift noch da," warf der verwunderte Gartner dazwischen.

"Wer hätte damals geahnt, als Du sie mir großmüthig zum Geschenke machen wolltest, daß durch diese Nelke dennoch einst mein Glück begründet werden könnte. Ja, es ist wahr, was der große Dichter sagt: Gar tieser Sinn liegt oft im kind'schen Spiel! — Sei offen, Freund, bist Du jest noch bereit, mir dieses Opfer zu bringen?"

"Bon gangem Bergen, aber sage mir nur -"

"Das sollst Du Alles erfahren; schicke mir die Riesen-Nelke her, und was später mit ihr geschieht, das wird sich sinden. Du sollst dabei auch nicht zu kurz kommen; wenn uns das Glück wohl will, so mache ich Dir mindestens Dein kleines Grundstück schuldenfrei!"

"Aber wenn der dicke Rentier nun die Relke feht und —"

"Den bist Du für alle Zeiten los, bafür orge ich."

Die Sache war abgemacht. Der Gärtner verprach, den Transport der Riesen-Nelke persönlich u überwachen und, nachdem Druck ihm die Taschen oll Schnupstabak gepfropst und ihn mit einem so reichen Cigarrenvorrath versehen hatte, als der Gärtner auf beiden Armen tragen konnte, gingen beide Freunde fort, um beim Korbmacher einen Blumenstisch zu bestellen, und sießen Leidlich im Justande gerechter Berwunderung allein zurück.

## Capitel 5.

## Mancherlei Rähselhaftes.

Als nach einigen Tagen der zierlich geflochtene Blumentisch kam, ward Leidlich über diesen Zuwachs zu den ohnehin versehlten mannichsachen Neuerungen sehr unwillig. Er verlor, wenn eine Unternehmung nicht gleich günstig ausschlug, schnell das Vertrauen dazu und psiegte stets auf halbem Wege wieder umzufehren.

Als die Riesen-Nelke wirklich ankam, würdigte er sie kaum eines Blickes, und die Geringschätzung, die er neulich dem Gärtner fühlen ließ, ging bei diesem zweiten Besuche in seindselige Verachtung über.

Daß die Nelke ein Geschenk sei, wollte er nicht glauben; um sich zu vergewissern, daß Druck hinter seinem Rücken nicht heimlich Geld dafür ausgäbe, leerte er die "kleine Kasse" aus und ließ nur die nothdürftigste Baarschaft darin.

Am Eingange der geöffneten Ladenthür prangte nun das Riesengewächs in seiner ganzen wunderbaren Schönheit. Und wieder stand vor dem Gewölbe der orginellen Tabakshändler eine gaffende Bolksmenge, und diesmal hielten nicht nur Droschkenkutscher an und stiegen vom Bock, sondern es suhren sogar elegante Kutschen dicht bis an das Trottoir vor dem Laden und die vornehmen Insassen beugten sich weit heraus, um das Wundergewächs zu betrachten.

Jest ging der Rentier in die Falle.

Es giebt Leute, denen es förmlich zum Bedürfniß geworden ist, bei Allem was sie thun, mit einer gewissen Schlauheit zu verfahren, selbst wenn sie nicht absehen, was ihnen ihre Verschlagenheit in diesem oder jenem Falle nüten soll.

Druck hatte Gelegenheit, diesen Zug an dem Rentier zu beobachten. Hätte er die nahen Beziehungen, die zwischen der Riesen=Relke und dem Rentier bereits bestanden, nicht vorher gekannt, er hätte sie nimmermehr geahnt.

Er bemerkte fehr wohl, wie der Rentier von feinem Fenfter aus mittelft der Brille die Riefen-

Reste sosort erkannte; er wußte sehr wohl, wie es zuging, daß der Rentier, der soeben noch im Schlafrock und Morgenkäppchen einhergegangen war, eine Minute später vollskändig angekleidet aus der Hausthür trat.

Druck lächelte, als der Rentier am Laden ganz gelassen vorüber ging und erst nach einigen Schritten wieder umkehrte, als hätte er die Bagatelle vergessen gehabt.

Der Rentier trat in den Laden, ohne die Riesensblume zu bemerken; er hatte, wie er sagte, seine Schnupftabaksdose vergessen und wollte sich nur eine Düte Schnupftabak mitnehmen, um nicht erst wieder die Treppe zu seiner Wohnung hinaufsteigen zu müssen.

Erst im hinausgehen bemerkte er die Nelke; er fand sie sehr bewunderungswürdig, fragte nach ihrer herkunft, roch an jede einzelne Blume, ließ sich dann auf einen Stuhl nieder, den Leidlich ihm förmlich unterschob, und verlor sich in tiefes Anschauen.

Am andern Morgen kam er wieder, und da er sich im Geheimen mit dem Projecte trug, den Leutchen nach und nach die Wunderblume abzuschwaßen, so kam er täglich. Auch gesiel ihm der Aufenthalt in

dem Gewölbe; er konnte hier bequemer noch, als aus seinen Fenstern, die Leute vorüberpassiren sehen. Druck war ein sehr gesprächiger und gemüthlicher Mann, der nicht nur den Alten unterhielt, sondern auch an dessen Späßen Gefallen fand und sich darüber halb todt lachen wollte. Es wurde ihm endlich zum Bedürfniß, jeden Morgen nach dem Frühstück ein halbes Stündchen im Laden zu verplaudern, er wurde der "Hausfreund" der neuen Firma, der "Cicisbeo" der Riefen-Relfe. Er fand Gefallen daran, zuzusehen, wenn Druck verkaufte, auf der Leiter auf= und ab= fletterte, einpactte und andere Geschäfte verrichtete, und begönnerte die Firma, indem er in humoristischer Weise den Käufern die Güte der Waaren anpries und sie zu öfterem Wiederkommen einlud, als ware er am Geschäft betheiligt.

Biele hielten auch wirklich den dicken imposanten herrn, der mit großem Behagen sich auf dem Sessel wiegte, für den Prinzipal.

Auch verschmähte er nicht, mit jungen, hübschen Dienstmädchen, die in den Laden kamen, seine Späße zu treiben und sie dann und wann in die Wangen zu fneisen.

Es ging Alles so gut, daß Leidlich zulest übermuthig wurde und den Alten häufig zum Besten hielt.

Der Rentier sprach gern in Sentenzen, wie: "Das Leben ist ein kostbares Gut. — Die Liebe ist eine Zauberin. — Durch Ausdauer gelangt man zum Ziele. — Die Weiber sind launisch, wie Aprilwetter," u. s. w. Er pslegte diese Aussprüche mit einer Salbung zu thun, als enthielten sie die tiefsten Lebenswahrsbeiten. Leidlich hörte ihn dann stets sehr ausmerksam an und schob diese Aussprüche den größten Philosophen unter. Sagte z. B. der Nentier: "Es ist schwer, ein Mensch zu sein," so rief Leidlich seufzend: "Ja, das ist sehr wahr, — diesen Ausspruch hat Sokrates gethan."

Zuweilen freilich geschah es auch, daß der Rentier seinen Nachbar darauf mit mißtrauischer Miene von der Seite ansah und zur Antwort gab:

"Und wenn ihn Purzpichler gethan hätte, er ist doch wahr! Was gehen mich Eure Stubengelehrten an; ich bin so flug und so alt, daß ich mir das Alles selbst sagen kann."

Auch fonnte sich Leidlich nicht enthalten, dem Rentier gelegentlich ben "Tabaksfram," die "Bude"

und die "Winkeljuden" unter die Nase zu reiben, womit dieser einst gegen den Barbier das Untersnehmen bezeichnet hatte.

Glücklicherweise aber konnte Mohrenhaupt sich nicht mehr darauf besinnen, und Leidlich's Unspielungen blieben ihm daher unverständlich.

Ueberhaupt war das Gedächtniß des Alten ziemlich stumpf geworden, ähnlich wie sein Gehör. Obwohl er die Firma täglich vor Augen hatte, so war es doch nur ein Zufall, wenn er sie richtig, nämlich "Leidlich und Druck," nannte, in den meisten Fällen aber sagte er zu Leidlich's Aergerniß bald: "Druck und Leidlich," bald "Druck und Compagnie" und dann wieder "Leidlich und Comgagnie." Auch die Namen die beiden Associé's selbst verwechselte er fortwährend: wenn er mit Druck sprach, so redete er ihn mit Herr "Leidlich" an, und diesen umgekehrt.

Mittlerweile setzten beide Affocie's natürlich auch ihr stummes Verhältniß zu Fräulein Mathilde eifzrig fort.

Seitdem der Papa zu den Nachbarn in nähere perfönliche Beziehungen getreten war, zog die Tochter den Schleier der Befangenheit allmälig von ihrem Fenster weg. Sie flüchtete sich nicht mehr vor Druck und tauschte mit ihm mitunter wohl auch ein Lächeln. Auch hatte sie in Begleitung ihres Baters dem Nach-barladen bereits einen Besuch gemacht, um die Riesen- Nelke in der Nähe zu sehen.

Leidlich triumphirte, denn alle Fragen in Betreff der Blume hatte fie an ihn gerichtet, ja fie hatte Druck faum eines Blicks gewürdigt, und Leidlich hatte genau beobachtet, wie fie sogar absichtlich vermieden hatte, Jenen anzusehen.

Daß Druck ebenfalls um die Gunst der Nachbarin buhlte, konnte er ihm nicht verwehren, doch hielt Leidlich es für seine Pflicht, seinen Associé durch hingeworfene Ueußerungen vor der bitteren Enttäuschung verschmähter Liebe zu warnen. Als er einst Druck in dem Augenblicke überraschte, wo dieser ein Kußhändchen hinüber warf, nahm er sich im Stillen ernstlich vor, ihn nie zu seinem Hausfreund zu machen.

Indem eines Tages Drud's Blide suchend nach dem Nachbarfenster schweiften und mit großem Wohlgefallen auf dem weißen Untlig, das sich hinter den Scheiben zeigte, ausruhten, schüttelte Mathilde plöglich den Kopf. Er bemerkte genau, daß ihre Augen dabei auf ihn gerichtet waren, daß sie schelmisch

blinzelten, daß sich dazu um ihren Mund ein liebliches Lächeln verbreitete, furz, es war die liebenswürdigste Berneinung, die durch Mienenspiel jemals
ausgedrückt worden ist, und Druck durfte keinen Augenblick zweiseln, daß das Zeichen ihm selbst gelte, obwohl er sich bewußt war, der Nachbarin niemals, weder mit Borten, noch durch Zeichen, eine Frage vorgelegt zu haben. Er wußte nicht, welche Bedeutung er diesem stummen, räthselhaften Borgange unterlegen sollte und war darüber ganz untröstlich.

Mit verlegenen Bliden prüfte er seine ganze nächste Umgebung und es schien, als wollte er von der Wölbung der Ladenthur bis herab zur Schwelle jedes Utom fragen: was hat sie gesagt?

Er vergegenwärtigte sich mit ängstlicher Genauigkeit bis zum Kleinsten herab alle Umstände,
die dem räthselhaften Kopfschütteln vorangegangen
waren. Er rief sich in's Gedächtniß zurück, daß kurz
vorher ein Bagen mit weißem Sand vorübergefahren,
daß fast gleichzeitig der gelbröckige Briefträger in's
Gewölbe getreten, von Leidlich abgefertigt, und dann
hinüber in das Haus des Nentiers gegangen war,
wie dieß fast täglich geschah. Er hatte den Briefträger
wieder aus dem Hause treten und dann eben am Fenster

die Nachbarin erscheinen und den Kopf schütteln sehen. Druck hielt eine förmliche Eriminaluntersuchung, aber sie ergab Nichts.

Da sich in Mathilden's Benehmen, die den Tag über noch häufig an's Fenster trat, überdieß nichts zeigte, das auch nur den geringsten Anfnüpfungspunkt an jenes verneinende Zeichen dargeboten hätte, so beruhigte sich Druck.

Nach einigen Tagen hatte er den kleinen Vorsgang fast gänzlich wieder vergessen, denn schon wurde sein Interesse von einem andern Gegenstande in Anspruch genommen.

Unter den ausgesucht seltenen Blumen, die vor dem Fenster des Rentiers standen, war die plösliche Hinzukunft eines gewöhnlichen Rosenstocks eine auffallende Erscheinung. Und einen solchen gewahrte Druck eines Tages — zu seiner Verwunderung; aber auch der Rentier schien verwundert, und offenbar fragte er jest eben die Tochter, wo dieser Rosenstock hergekommen sei, und offenbar brachte diese Frage Mathilden in Verlegenheit, denn ihr Antlig glühte auf einige Augenblicke in noch dunklerem Rothe als die Rose. Dann bewegten sich ihre süßen Lippen in holder Veredksamkeit auf und nieder, indem sie dem

Papa etwas höchst Glaubwürdiges zu erzählen schienen, und als der Alte vom Fenster verschwunden war, hob sie den Rosenstod empor, also preste sie ihn an ihr Herz, und sog den Duft der Knospen ein, so langsam träumerisch, so tief athmend, daß Druck ihren Busen auf= und niederwogen sah.

Sie schien den Rosenstock mit besonderer Borliebe zu pflegen, und so oft sie daran roch, was täglich mehrere Male geschah, warf sie einen Blick auf Druck herab und lächelte, und der Blick und das Lächeln galten ihm und standen doch gleichzeitig auch in Beziehung zu dem Rosenstocke.

Das fonnte dem scharf beobachtenden Druck nicht entgehen, aber es war ein neues Räthsel für ihn. Und er gerieth immer tieser in die Räthsel hinein, ohne nur eines davon lösen zu können, und ihre Zahl häuste sich, wie unbezahlte Rechnungen, — denn noch waren Druck's Gedanken mit dem Geheimniß des Rosenstocks beschäftigt, da sandte die Nachbarin eines Tages plöglich wieder ein lang anshaltendes liebenswürdiges Kopfschütteln herab, welches für Druck so überraschend kam, daß er in diesem Augenblicke die Entsernung vergaß, welche ihn von der Nachbarin trennte, und indem er das eine Ohr

mit der Hand umbog, ein lautes "Wie?" herausstieß. Aus Verzweissung schüttelte er ebenfalls den Kopf, und damit hatte er, wie Göthe's Zauberlehrling, der die seichtbeschworenen Geister nicht wieder zu bannen vermag, das Mißverständniß nur noch mehr verwickelt, denn Mathilde ging auf Druck's Kopfschütteln ein und wiegte von Neuem verneinend das Haupt. Und wer weiß nun, was das wieder zu bedeuten hatte?!

Druck betrachtete seine Weste, seine Ellbogen, seine Hände und jeden Finger daran, und schien wiederum alle stummen Zeugen zu fragen: was hat sie gesagt?

Und wiederum saß er zu Gericht über alle Borsgänge, um vielleicht den Ansteckungsstoff zu finden, aus dem sich jene Symptome erklären ließen, und wieder fand er nichts, als daß der Briefträger im Laden gewesen, von Leidlich abgefertigt und dann in Mohrenhaupt's Haus gegangen war.

Endlich nahte ein Tag, der alle Räthsel zu sofen, alle Zweifel zu heben versprach. Die beiden Compagnons wurden vom Rentier auf einen Sonntag zum Diner eingeladen.

Un diesem Tage wetteiferten vier Menschen mehr als sonft, sich selbst zu übertreffen.

Der sauertöpfische Leidlich war ganz überzuckert; sein nüchternes, trockenes, blondes Haar war heute pomadetrunken, sein stumpfer Schnurrbart war in zwei scharfe Spizen geschliffen, der ganze Mensch glich einem schulmeisterlich gehaltenen Liebesliede.

Er ließ Mathilbe keinen Augenblick aus den Augen, und er, dessen Mund sonst so wortkarg war, wußte ihr tausend schöne Dinge zu sagen und hundert niedliche Geschichten zu erzählen. Leidlich schwiste förmlich und sein Antlitz glühte; die Spannung in seinen Mienen verrieth den höchsten Grad von Geisteszthätigkeit, als legte er eben sein Cramen ab.

Auch Mathilde ging heute aus sich heraus: sie machte sich mehr in der Rüche zu schaffen, als sonst, setzte ihrem zarten Teint den Feuergluthen des Heerdes aus, klimperte mit dem Schlüsselbunde, wirthschaftete und half kochen und unterstützte die Hausehälterin beim Auftragen der Speisen mit solchem Eiser, daß die Alte ganz erstaunt darüber war.

Sie sprach nur sehr wenig mit Druck und vermied seine Blicke; ihre blauen Augen schienen mit Aufmerksamkeit an Leidlich's Lippen zu hängen, ja, sie schüttelte überhaupt den ganzen reichen Zauber ihrer Liebenswürdigkeit auf den blonden Nachbar aus, und Leidlich feierte einen vollkommenen Triumph.

Druck war deshalb verstimmt und insofern ginger ebenfalls aus sich heraus, denn er war heute zum ersten Male in seinem Leben bei übler Laune und ärgerte sich.

Der alte Mohrenhaupt ging heute nicht minder aus sich heraus, indem er, gegen seine sonstige Gewohnheit, sein Mittagsschläschen opferte, worüber sich die drei jungen Leute im Stillen ärgerten. —

Mohrenhaupt führte seine Gäste nach Tische in den Garten, und in einer Laube wurde der Kaffee eingenommen. Der Garten war klein, aber so reich an den verschiedenartigsten Pflanzengattungen, daß er als ein lebendiger botanischer Bilderatlas gelten konnte.

Der Rentier fam auf die Riesen-Nelke zu sprechen, und überredete die jungen Leute dahin, daß sie ihm die Wunderblume, die in dem dumpfen Gewölbe sich unmöglich erhalten könne, zur Pflege übergäben und ihm gestatteten, sie in seinen Garten zu versegen.

Damit war für die beiden Affocie's kein kleiner Bortheil verknüpft: sie durften den Garten des

Rentiers wie den ihrigen betrachten, sie durften frank und frei in des Rentiers Hause ein= und ausgehen, wie eine Mutter ihr Kind besucht, das sie fremden Leuten zur Erziehung übergeben hat, und damit war ihnen der Eintritt in die Bannmeile der schönen Nachbarin zu jeder Tageszeit eröffnet.

Leidlich nahm das Anerbieten des Rentiers fehr bereitwillig an. Nur Druck schwankte. Einen Augenblick wiegte er sich in dem triumphirenden Bewußtsein, daß nur ihm allein das Recht zustehe, über die Riesen= Nelke zu verfügen; einen Augenblick dachte er daran, die Blume an seinen Freund, den Gartner, gurudzuschicken, ehe ein Anderer ihren Honigsaft aussauge aber als er den leisen Schatten der Trauer sah, der über Mathilden's Antlit flog, indem er in Begriff war, sein entscheidendes "Nein!" herauszustoßen, als er fah, daß er ihr eine Freude dadurch zerftören wurde, da verzieh er ihr die bittere Täuschung, die sie ihm heute bereitet hatte, und uneigennützig brachte er die blühende Rupplerin, die Nelke, fremdem Glücke gum Opfer. Und wenn er es noch nicht gewußt hatte, so wußte er es jest: daß er Mathilden liebe. Und jest dehnte sich sein Berg plöglich weit aus und schrumpfte wieder zusammen, und er unterdrückte den schwersten

Seufzer, der jemals seiner Brust entstieg. Und wie ein lichter magischer Mondstrahl ergoß es sich über alle die vergangenen Minuten, wo er über die Straße hinweg mit der Nachbarin Blicke und Grüße getauscht und in ihr nur die reiche Erbin erkannt hatte. Wie sie ihm jest in der Laube gegenüber saß, da schien ihm ein Schleier von dem Gesichte gezogen; ein Etwas an ihr hatte sich verändert, wie der Ton eines Saiteninstruments, wenn der Dämpfer weggenommen wird; es war ihm als sei mit einem Male sein geisstiges Ohr von einem alten fortwährenden Ohrensbrausen befreit, — Mathilde hatte sich plöglich in nie erkannte Reize gekleidet, ihr ganzes Wesen schien geadelt. Und sie sollte für ihn jest verloren sein! —

Es war Abend geworden und die fleine Gefellschaft in der Laube erhob sich.

Der Rentier wollte in's Casino gehen und die beiden Compagnons schickten sich zum heimwege an.

Mohrenhaupt ging voraus und war bereits in der hausthure verschwunden, als Mathilde in Begleitung der Gafte noch über den weißen Gartenfies mandelte.

Alle drei hatten sich ein gutes Stück von der Laube entfernt, da entfann sich plöglich Mathilde, daß sie ihr Schlüsselbund dort zurückgelassen habe.

Noch ehe Druck sich umdrehen konnte, war Leids lich nach der Laube gesprungen, um seine Cavalierspflicht zu erfüllen.

Druck war mit Mathilde allein. Es war der erste unbelauschte Augenblick zwischen Beiden, und ein jedes von ihnen fühlte das.

Mathilde warf einen einzigen leuchtenden Blick auf Druck, aus welchem diesem ein ganzer himmel entgegenstrahlte, und mit schnell zu Boden geschlagenen Augen sagte sie leise: "Der Nosenstock ist mir über Alles theuer."

"Welcher Rosenstock?" fragte Druck.

Aber statt der Antwort drohte ihm Mathilde mit dem Finger, und da man bereits Leidlich's Schritte sich nahen hörte, so fügte sie hastig hinzu: "Und die Briefe aus der Schweiz kommen von meiner Cousine, von Niemand anderm."

"Welche Briefe?" wollte Druck fragen, aber in demselben Augenblick war Leidlich, der sich sehr beeilt hatte, schon wieder bei dem Paare angelangt und Druck mußte die geheimnisvollen Andeutungen unentziffert mit nach Hause nehmen.

Aber so dunkel diese waren, so hell strahlte ihm doch die Hoffnung, daß Mathilde für ihn fühlte; denn ihre ganze offene Liebenswürdigkeit gegen Leidlich wog die stille Innigkeit nicht auf, mit welcher sie jenes kurze, geheimnisvolle Gespräch geführt hatte.

Bon diesem Tage an erwähnte Leidlich gegen seinen Associé der Nachbarin mit keinem Worte mehr. Und das war das sicherste Zeichen, daß Leidlich das Spiel bereits gewonnen zu haben glaubte, denn es lag in seiner Art Etwas, wie in der eines Hundes, der um einen glücklich erwischten setten Vissen kein großes Rühmen macht, sondern ihn in aller Stille in einem verborgenen Winkel verzehrt. Er buk seinen Glückstuchen für sich allein und lies Andere nur so lange daran Theil nehmen, als es Nosinen zu lesen und Mandeln zu schälen gab.

Druckkannte seinen Affocié zu genau, als daß ihm dieses Merkmal entgangen wäre. Er ertrug Leidlich's gespreizte Schweigsamkeit mit Geduld; aber bedeutend schwerer kam es ihm an, gleichzeitig auch die liebens- würdige Sonntagsstimmung zu ertragen, der sich Leidlich von nun an hingab, und in welcher er Druck täglich mehre Male umarmte.

Bu allen diesem gesellte sich noch ein Umstand, ber geeignet gewesen ware, Drud mit Besorgniß zu erfüllen: Leidlich hatte einen jungen Mann zum Freunde, der einer auswärtigen, sehr reichen Raufmannsfamilie angehörte und in einem hiefigen Beschäft als Volontair fungirte. Der reiche Kaufmannssohn war im Vorübergehen mitunter zu Leidlich in's Geschäft gekommen und hatte sich mit beiden Affocie's unterhalten. Jest fam er fast täglich, aber er schien in seinem Benehmen gegen Druck plötlich befangen und hielt fich nie mehr im Gewölbe auf, fondern begab sich gleich zu Leidlich in's Comptoir. Auch bemerkte Druck, daß Leidlich dann stets unter irgend einem Vorwand den Lehrling aus dem Comptoir entfernte. Die Unterredungen wurden leife geführt, und besto lauter wurde mitunter von gleichgültigen Dingen gesprochen, so daß Druck, anstatt dadurch irregeführt zu werden, nun erst recht von Mißtrauen erfüllt ward. Durch den Vorhang beobachtete Druck zu verschiede= nen Malen, daß der Bolontair in den Sandlungsbüchern blätterte; auch famen ihm, wenn er mitunter unerwartet in's Comptoir trat, einzelne Aeußerungen zu Ohren. Die Worte: "meine Braut" oder: "mein Schwiegervater" maren schon zu wiederholten Malen

Leidlich's Lippen entschlüpft, obwohl er zweiselte, daß Druck sie noch gehört habe. Und einst war Druck unfreiwilliger Ohrenzeuge, als der Bolontair gerade äußerte: "Erst muß Alles fest und sicher sein, eher giebt mir mein Alter keinen Pfennig."

## Capitel 6.

## Enthüllungen.

Die Woche, die mit jenem bedeutungsvollen Sonntage begonnen hatte, war noch nicht zu Ende, da saß eines Morgens Druck, gegen seine sonstige Gewohnheit, im Comptoir am Doppelpulte, hatte die Brille auf die Nase gesetzt und schrieb sehr eifrig. Der Gegenstand, mit dem er beschäftigt war, sesselt ihn so, daß er die unvermeidliche Cigarre, die neben ihm lag, von Zeit zu Zeit in den Mund steckte und daran zog, ohne zu bemerken, daß sie längst auszegangen war. Er konnte ungestört schreiben, denn Leidlich hatte sich diesen Morgen noch gar nicht blicken lassen, obwohl er sonst regelmäßig der Erste im Geschäft zu sein pslegte.

Druck fertigte, wie es schien, von einigen zerstreut umherliegenden Blättern, die mit ihren arg durchstrichenen Zeilen und eingestickten Wörtern einem Concept sehr ähnlich sahen, soeben eine saubere Abschrift an.

Er schrieb auf einen rosenfarbigen Briefbogen, der mit einem geschmackvollen, gepreßten Rande eingefaßt war; eben zog die Feder langsam und sicher, wie ein Acerpslug, die letzten Furchen auf der ersten Seite, und wir kommen daher gerade zur rechten Zeit, um noch die Ueberschrift: "Hochversehrtes Fräulein!" lesen zu können.

Wahrhaftig! Druck schrieb an Mathisbe Mohrenhaupt: er gestand ihr seine Liebe und bat um die Erlaubniß, bei ihrem Bater um ihre Hand anhalten zu dürfen.

Druck hatte endlich seine Reinschrift beendet, nur sehlte ihm noch ein passender Schluß, den er nicht zu concipiren für nöthig erachtet hatte, so ein Schluß z.B., wo der Briefschreiber von sich wie von einer dritten Person spricht, um sich durch eine geschickte Wendung erst in der Namensunterschrift zu erkennen zu geben. Druck nahm noch ein Stück Conceptpapier zur Hand und componirte ein effectvolles Finale, in welchem

er in die Maske eines auf Erfüllung harrenden Bettlers schlüpfte, der aber dann plöglich Krücken und Bettelskab von sich warf und sich nannte: Fräulein Masthilden's "ewigergebener Florentin Druck." —

Da tönte die Glock an der Ladenthür und in langsamem, schlotternden Gange kam Leidlich hereinsgewankt. Es war bereits gegen Mittag.

Druck bemerkte mit Erstaunen eine auffallende Beränderung an seinem Associé. Seine Stimme klang rauh und bewegte sich in einer schäbigen Baßlage; sein Gesicht war gelb, als sei es längere Zeit schon nicht mehr gewaschen worden; seine Augen glänzten gläsern und hatten dunkle Ringe; — dazu plöplich die gebückte hinfällige Haltung des Körpers und eine eigenthümliche Geistesabwesenheit, welche sich dadurch kund gab, daß Leidlich denselben Rock, den er eben auszog, um ihn mit dem Comptoirrocke zu vertauschen, gleich darauf wieder anzog, und seinen Hut, den er sonst in althergebrachter Ordnung an einen Haken hing, auf einen Stuhl stellte und sich dann selbst darauf niederließ, bei welcher Gelegenheit der seine Castor so breit gequetscht wurde wie eine Oblate.

Bu jeder andern Zeit würde Leidlich hierüber trostlos gewesen sein, statt dessen brach er heute in ein lautes Gelächter aus, und fogar die Falten, die bei diesem Lachen in Leidlich's Gesicht entstanden, erschienen Druck nicht wie die gewöhnlichen, — sie waren offenbar aus ihrer sonstigen Lage verrückt, wie die Luchungen eines betrügerischen Kausmanns, der zweierlei Bücher führt.

Endlich beantwortete Leidlich die fragenden Blicke seines Compagnons, indem er lachend fagte:

"Ich bin gestern Abend zu Gunsten des Gesschäfts lüderlich gewesen und erfreue mich eben eines tüchtigen Kapenjammers. Aber er ist rein physischer Katur — was Teufel!" unterbrach sich Leidlich plöpslich, indem er über Druck's Achsel schaute, "ein Brief auf Rosenpapier? das sieht ja einem Billet dour verzweiselt ähnlich!"

"Wie ein Ei dem andern," bestätigte Druck in etwas spizsindigem Tone, weil er über diese Einsmischung sehr verstimmt war.

Aber Leidlich ging noch weiter, er schickte sich an, den ganzen Brief gemächlich durchzulesen.

"Du bist aber schön im Thrane!" rief Druck, "sogar Dein bischen Zartgefühl scheint gestern lüderlich gewesen zu sein." "Ich bin heut nicht zurechnungsfähig," entgegenete Leidlich, den Brief zerstreut weglegend, "ich weiß effectiv nicht, was ich thue, und komme mir wie ein Schlaswandelnder vor. Mir ist, als könnte ich jene Wandkarte dort, die doch gewiß drei Schritte von mir entsernt ist, mit Händen greisen; ich hätte Lust, gleich auf der Stelle einen Purzelbaum zuschlagen, oder Dich wie ein Kreisel herumzudrehen, und dabei habe ich das Bewußtsein, daß ich dieß Alles an mir so natürlich sinden würde, als verstände es sich von selbst!"

Druck war inzwischen beschäftigt, das Billet doug zusammenzubrechen und einzusiegeln.

"Laß das sein," sagte Leidlich lachend, "diese Mühe habe ich Dir erspart. Meine Indiscretion vorshin hat mich mit dem Inhalt dieses Brieses doch in so weit bekannt gemacht, daß ich weiß, an wen er gerichtet ist und was er bezweckt. — Ich habe aber die ganze Angelegenheit inzwischen geordnet, und Du hast nun nicht mehr nöthig, "unserem Hause" in dieser Hinsicht ein Opfer zu bringen. — Ich bin nämlich mit Mathilde — verlobt!"

"Mit Mathilde Mohrenhaupt?" frug Druck gedehnt und mit einem Gesicht, wie man es eben

nicht zieht, wenn man der Nothwendigkeit enthoben wird, ein Opfer zu bringen.

"Mit derselben Mathilde," sagte Leidlich, "an welche Dein Brief gerichtet ist. Zerreiße ihn nur gleich."

"Und feit wann bist Du verlobt?"

"Seit gestern Abend," gab Leidlich zur Antwort; "laß Dir erzählen."

Mit diesen Worten ließ sich Leidlich auf einen Stuhl nieder und Druck folgte seiner Einladung ein Gleiches zu thun, weniger aus Gemächlichkeit, sondern nur deshalb, weil er seinem Ussocié verbergen wollte, daß er zitterte und sich kaum auf den Füßen zu erhalten vermochte.

"Die Sache ging mir zu langsam," begann Leidlich, "wenn ich auch von Mathilden's Neigung zu mir längst schon die unzweideutigsten Beweist besaß, wie Du mir selbst einräumen mußt, so blief doch immer die Einwilligung des Alten die Haupt sache. Der gute Papa aber ist ein umständlichen schwerfälliger Bursch', er hätte sich die Geschicht zehnmal hin und her überlegt und zu guter Lest am Ende gar gesagt, ich solle in einem Jahre wieder nachfragen. Ich bin der Mann der raschen That

und daher faßte ich, als ich den Alten gestern Abend mit mehreren seiner Befannten in einem Weinkeller traf, schnell einen Entschluß. Er hatte bereits ein Gläschen über den Durst getrunken und mit jedem weiteren Glase wurde er sideler und zugänglicher. Seine Schwerhörigkeit war fast ganz verschwunden. Es dauerte nicht lange, so ging von seinen Frunden einer nach dem andern nach Hause, und da er darauf bestand, daß ich mit ihm eine Flasche trinken müsse, so blieb er mit mir allein zurück.

"Ich sprach dem Glase sleißig zu, um Muth und Berecksamkeit zu gewinnen, und als er sah, wie ich mir den Wein schmecken ließ, kam er auch wieder tüchtig in's Bechern hinein. Wie viele Flaschen wir Beide geleert haben, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß der Alte in Form jener berühmten Senzienzen seine ganze Lebensweisheit auskramte und daß sein Gesicht immer dunkler und dunkler glühte, bis ich fast fürchtete, es möchte zerplazen.

"Dichter bringen nur im Rausche Großes zu Stande, und einer solchen Begeisterung bedurfte es bei dem Alten auch, um einen Entschluß zu fassen, der über seine täglichen Gewohnheiten hinausging.

"Auch ich war dermaßen begeistert, daß ich heute nicht im Stande bin, mich zu erinnern, wie ich nach und nach das Gespräch auf seine Tochter leitete, dann auf unser emporblühendes Geschäft, auf mein Junggefellenthum, auf meine Sehnsucht nach einer Lebensgefährtin, furz und gut, die Worte floffen mir wie Sonig vom Munde, und wie ein in eine Pastete gebacknes Bouquet kam das große Wort mit heraus, daß ich seine Tochter zur Frau begehrte. Halb fagte ich es, halb fam er felbst mir zuvor. Er ließ sofort noch eine Flasche bringen, und wir stießen darauf an. Er ärgerte sich, nicht schon längst auf die Idee gefommen zu fein, daß Mathilde und ich ein prächtiges Paar abgeben würden, und beflagte die Stumpfheit seines Alters. Dazwischen fiel ihm auch ein Bedenken ein, ob ich nämlich von Mathilden's Gegenliebe überzeugt sei. Als ich ihm aber hundert fleine Züge zu erzählen wußte, welche seine vorübergehenden Zweifel zerstreuten, da ftrahlte der Alte vor Freude, nannte mich seinen Sohn, seinen Bergensjungen und umarmte mich. 3ch mahnte endlich zum Aufbruch; er wollte noch eine Flasche Wein kommen laffen. Dagegen legte ich aber ent= schieden Protest ein, indem ich sagte, daß ein guter

Bürger um diese späte Stunde ohnehin im Bett liegen müsse, daß ich ein abgesagter Feind von allen derartigen Gelagen sei, und mir bereits heute eine große Ausnahme von der Regel verstattet hätte. Darauf nannte er mich einen braven, soliden Kerl, der ganz dazu geschaffen sei, eine Frau glücklich zu machen, umarmte mich und gab mir sogar einen Kuß.

"Wir gingen nun nach Hause. Er schlang unterwegs seinen Urm um meinen Hals, und ich, als der Kleinere, legte den meinigen um seine breite Taille.

"Du hättest uns sehen sollen! Keine Straße war zu breit für uns, daß nicht der Eine oder Andere bald an der rechten, bald an der linken Häuserreihe den Kalk von der Wand gerieben hätte.

"Ich schwiste und arbeitete wie ein Markthelfer, der einen schweren Ballen zu wälzen hat. Bald blieb der Alte siehen und nannte mich seinen herzigen Schwiegersohn und seinen Goldjungen, oder nahm mein Gesicht zwischen seine beiden Fäuste und schmatte mich ab, und dann ging es wieder im Sturme vorwärts, und als wir endlich, ich weiß selbst nicht wie, vor seinem Hause angelangt waren, war er der

Ansicht, er habe mich nach Hause begleitet und dies sei meine Wohnung. Es kostete mich unen dliche Mühe, ihn vom Gegentheile zu überzeugen, und nun bestand er darauf, mich nach meiner Wohnung zu bringen. "Bruder, " sagte er in näselndem Tone und drohete mir mit dem Finger, "Du darsst nicht allein gehen, Du hast Dir einen Haarbeutel angetrunken!" dabei schwankte er hin und her und der schwarze Hut saßihm tief in der Stirne, wie eine Sonnensinsterniß.

"Endlich erschien die alte Haushälterin mit der Lampe in der Hausthüre, und im Verein mit dieser überredete ich ihn endlich, sich hinaufzu begeben und mich meinen Weg allein gehen zu lassen. Vorher umarmte und füßte er mich noch ein paar Male, und mit der Versicherung, daß heute die Verlobung geseiert werden solle, entließ er mich."

Leidlich hatte seine Erzählung in kurzen Säten vorgetragen und oft Pausen machen müffen, theils weil er mitunter vor Lachen nicht weiter sprechen konnte, theils den Faden verlor und sich auf den nächsten Berlauf lange besinnen mußte.

In der That mußte sich jest Druck eingestehen, daß Leidlich nicht zu viel gesagt hatte, indem er seisnen heutigen Zustand unzurechnungsfähig nannte,

denn sonst hatte er ihm den Borfall mit dem Rentier gewiß nicht erzählt.

"Und glaubst Du," frug Druck, "daß der Alte sein im Nausche gegebenes Wort halten und Dich im nüchteren Zustande mit seiner Tochter verloben wird?"

"Im Weine ist Wahrheit," entgegnete Leidlich, "und seine gestrigen Betheuerungen waren unverkennbar der Ausssluß seiner Gesinnungen gegen mich."

"Das wird sich finden," versetzte Druck, "bist Du aber auch gewiß, daß ihr Beide, Du und Papa Mohrenhaupt nämlich, die Rechnung nicht ohne den Wirth gemacht habt? denn offen gestanden — daß Fräulein Mathilde in Dich verliebt wäre, habe ich bis jest noch nicht gefunden."

Um Leidlich's Mund spielte ein mitleidiges Lächeln.

"So etwas läßt sich nicht beweisen," gab er zur Antwort, "das läßt sich nur fühlen, nur ahnen. Zu einer Erklärung ist es zwischen uns Beiden allerdings noch nicht gekommen; es wäre ohne Zweisel am Sonntag geschehen, wenn ich mit Mathilde nur einen Augenblick unter vier Augen hätte sprechen können, denn die Erklärung liegt in der Luft, wie ein Gewitter, das sich unter den Sonnen-

strahlen von hundert verliebten Neckereien, die zwischen Mathilden und mir schon längere Zeit spielen, zussammengezogen hat."

"Verliebte Neckereien? Verstehst Du etwa darunter die tiefen Bücklinge, die Du ihr über die Straße gemacht haft, oder —"

Leidlich unterbrach seinen Affocie, indem er ihn unter geheimnisvollem Lächeln am Arme nahm und ihn in den Laden führte. Mit der Hand nach dem Fenster deutend, frug er'ihn: "Siehst Du dort oben den blühenden Rosenstock?"

"Den habe ich schon längst bemerkt," gab Druck etwas stucig zur Antwort.

"Ich habe ihn ihr heimlich geschickt; wenn sie nicht ahnte, daß ich der Geber sei, so hätte sie ihm schwerlich einen Platz unter den vornehmen Blumen am Fenster angewiesen, hätte ihn schwerlich mit so sichtbarer Sorgfalt gepflegt, ja! sie hätte ihn vielleicht gar nicht angenommen."

Druck war nahe daran, in ein schallendes Gelächter auszubrechen, aber die Macht des Zweifels, die jeder Liebende erfahren muß, kam blipschnell über ihn. "Dieser Rosenstock ist mir das Theuerste auf der Welt," hatte Mathilde zu ihm gesagt. — Jest schien das Räthsel gelöst, aber konnte die Lösung nicht eine falsche sein? Konnten Mathilden's Worte nicht auch zu Leidlich's Gunsten ausgelegt werden und somit für Druck eine zarte Warnung, ein delikater Korb gewesen sein?

"Schließt dieser Rosenstock sämmtliche verliebte Neckereien in sich?" frug Druck, in dem plötzlich ein ahnungsvoller Gedanke aufleuchtete.

"Ich könnte noch hundert aufzählen," prahlte Leidlich, "für jest nur noch dieß: Du weißt, daß der Briefträger, ehe er zu Mohrenhaupt hinüber geht, erst zu uns kommt. Da habe ich denn einige Male Briefe bei ihm gesehen, die an Fräulein Mathilde Mohrenhaupt adressirt waren und aus der Schweiz kamen."

Da sing Druck fürchterlich zu lachen an und Leidlich lachte ebenfalls und sagte:

"Der Hauptspaß bei der Geschichte kommt erst noch: Ich stellte mich eifersüchtig," fuhr er fort, "und als habe ich Mathilde im Berdachte, daß sie mit einem Andern in zärtlicher Correspondenz stehen könne, schrieb ich stets auf die Rückseite der Briefe einige bezeichnende Gloffen, mas mir der Briefträger, der den Scherz merkte, auch gern gestattete."

Druck hatte auch während dieses letten Theils der Erzählung nicht aufgehört zu lachen, und Leidlich lachte natürlich mit.

"Ift auf diese Unspielungen hin nichts erfolgt?" frug Druck lachend.

"Die Folgen waren bedeutungsvoll genug: der Briefträger erzählte mir, daß er von dem Fräulein für jeden dieser Briefe ein reiches Trinkgeld erhalten habe."

Druck schlug sich vor Lachen mit beiden händen auf die Schenkel und Leidlich mußte sich den Bauch halten.

"Du hättest Dich eigentlich dann stets vor die Ladenthür stellen sollen," sagte Druck noch immer lachend, "vielleicht hätte Dir Mathilde von ihrem Fenster aus ein Zeichen gegeben, daß die Briefe von keinem Geliebten kämen."

"Ja! wie hätte fie das anstellen sollen?"

"Sie hätte z. B. einfach mit dem Kopfe ge-schüttelt."

"Hä! hä! hä! Wahrhaftig! Das hätte sie am Ende auch gethan."

"Ein Posten im offenen Bertaufsladen", lachte Drud, "ist mir doch lieber als zwei im Comptoir."

Da lachte Leidlich wieder, indem er sich den Anschein gab, als hätte er die ganze Tiefe dieser wizigen Bemerfung ausgemessen.

An diesem Tage ließ sich Papa Mohrenhaupt nicht sehen. Leidlich wäre gern hinübergegangen, um sich nach seinem Besinden zu erfundigen, wenn er nicht Mathilden's Scharsblick in doppelter hinsicht zu fürchten gehabt hätte. Zuerst seines "übernächtigen" Ausssehens wegen, und dann, weil est nicht unwahrscheinlich war, daß sie das Leptere sowohl, als auch das Ungewöhnliche eines solchen Besuches mit dem Unwohlsein ihres Baters in Verbindung zu bringen wußte.

Erst am darauf folgenden Morgen erschien Nachbar Mohrenhaupt wieder und nahm sein gewöhn= liches Plätzchen im Laden ein.

Sein fünftiger Schwiegersohn begrüßte ihn mit schmunzelndem Gesicht.

Der Alte ignorirte den Umstand, daß er seine regelmäßigen Besuche einen Tag ausgesest hatte; Druck wollte nicht fragen, aus Zartgefühl, und Leid= lich wagte keine Bemerkung, aus einer gewiffen ängstlichen Spannung.

Endlich fagte Mohrenhaupt:

"Ich habe nun alle Vorbereitungen getroffen,"— hier unterbrach er sich durch ein langes Gähnen, während Leidlich mit brennend rothem Gesichte einen Blick nach Mathilden's Fenster warf, — "daß" — fuhr der Alte endlich fort, "unserer Verabredung gemäß, heute noch die — Riesen=Nelke in meinen Garten gesetzt werden kann."

Drud big sich auf die Lippen, beobachtete aber fortwährend eine würdevolle Haltung.

Leidlich raffte sich zusammen und sagte mit süß flötender Stimme:

"Es trifft sich oft eigenthümlich, daß sich wichtige Ereignisse des Lebens in gleichzeitigen minder wichtigen Vorgängen symbolisch wiederholen. Wie diese Melke jest in Ihren Garten verpflanzt werden soll, so stehen Sie, verehrter Nachbar, im Begriff, das herrslichste Gewächs, welches aus Ihrer sorgsamen Pflege hervorging, in meinen Garten zu versesen."

Der Alte, der gerade im Begriff gewesen war, eine Prise einzuschnupfen, ließ plötzlich den Tabak wieder in die Dose fallen.

"Mein herrlichstes Gewächs?" frug er, "davon weiß ich ja feine Splbe. Das heißt, ja! ganz recht, wenn Sie das meinen, was ich darunter zu versiehen glaube."

"Ganz recht so," versegte Leidlich mit feinem Lächeln, "das meine ich."

"Nun allerding3," sagte Mohrenhaupt, "es mag sein, aber daß ich nun gerade mein herr lich st es Gewächs dazu hergeben soll, das sehe ich nicht ein."

"Dh! übergroße Bescheidenheit eines Baters!" rief Leidlich.

"Was sollen nur diese verfluchten, zuckersüßen Redensarten?" frug der Rentier, unwillig auf seinem Stuhle hin- und herrückend, "es versteht sich von selbst, daß es meine Sorge ist, den leeren Play wieder auszufüllen."

"Papachen, Papachen," rief Leidlich schalthaft drohend, "ich glaube gar, Sie haben Absichten, sich noch einmal zu verheirathen!"

"Himmelsacrament!" schrie der Rentier, "was sind das für Späße? Wovon sprechen Sie denn?"
"Rleiner Schäfer, von dem leeren Plage."

Der Rentier stand auf, ging an den Blumen= tisch und rief, indem er mit der Hand an das Rohrgeflecht schlug: "Bon diesem Plate rede ich, der hier leer werden wird, wenn die Riesen-Nelke heraus ist. Und den fülle ich Euch aus mit einem halben Dupend Levkojen."

Leidlich ging auf den Scherz ein, da er sah, daß der Alte sich in Gegenwart Druck's nicht deutlich aussprechen wollte.

Druck verstand den Wink seines Affocie's und verließ das Gewölbe.

"Nun, Papachen," sagte Leidlich mit Sicherheit, "jest sind wir allein und können ungestört zusammen sprechen."

Mohrenhaupt sah ihn mit einem gleichgültigen Blicke an, als hielte er die Bemerkung Leidlich's für höchst überflüssig.

Leidlich setzte sich ihm gegenüber auf einen Stuhl, und so saßen Beide eine lange Beile in tiefem Schweigen einander gegenüber.

Leidlich betrachtete den Rentier, und noch nie war ihm das fleischige Doppelfinn des Alten so bullenhaft tückisch, noch nie der Stiernacken so unsbeugsam, noch nie die Züge des Gesichts so marmorsartig vorgekommen, wie jest, ja! selbst die Falten und Runzeln erschienen ihm wie vertrocknete eiserne

Flußbetten, die nur Flammenbäche sich zu graben einst vermocht hatten.

"Wo ist denn der Andere hin?" frug nach einer Beile der Rentier verdrießlich.

"Er ist aus gewissen zarten Rücksichten hinaus= gegangen," gab Leidlich fleinlaut zur Antwort, "da= mit wir uns freier aussprechen können."

"Worüber denn?" frug Mohrenhaupt grob.

"Nun über die Angelegenheit von wegen meiner Berlobung."

"So? darf er denn das nicht hören?" stieß Mohrenhaupt rauh heraus, "er muß es doch einmal erfahren, ist ja Ihr Compagnon! Wozu denn immer diese verdammtenheimlichkeiten und verblümten Neden?"

"Herr Mohrenhaupt," fagte Leidlich würdevoll, indem er sich verletzt stellte, "die eigenthümliche Art und Weise, in welcher Sie jest diese eben so zarte, als erfreuliche Angelegenheit berühren, läßt mich fast vermuthen, daß Sie darüber mehr verstimmt, als erbaut sind. Sollten sich in so kurzer Zeit Ihre Gesinnungen gegen mich geändert haben, nun wohlan! so bin ich nicht der Mann, der sich Ihnen unter so bewandten Umständen mit Gewalt aufdrängt."

Mohrenhaupt stieß mit seinem Stod ungeduldig auf den Boden.

"Nehmen Sie mir's nicht übel, Herr Nachbar," rief er, "aber Sie sind mir wahrhaftig ein langweis liger Gesell. So rücken Sie doch einmal mit der Sprache heraus!"

"Nun, ohne Umschweise," ermannte sich Leidlich zu sagen, "wann soll die Hochzeit sein?"

Der Nentier sah den Nachbar eine kleine Beile mißtrauisch an, dann bewegte sich sein dicker Bauch, wie ein schwellendes Polster, in einem gemüthlichen, langathmigen Tacte auf und nieder, und er lachte aus voller Kehle, daß die Wände des Gewölbes wiedertönten.

Leidlich hielt es für das Gerathenste, sich geduldig in die rauhe Art dieses Mannes zu fügen. Er ließ den Alten erst zu Athem kommen und dann wiederholte er seine Frage.

Und wieder erhob sich jenes fürchterliche Gelächter, und auf seinem Stuhle arbeitete der Alte mit Nacken, Armen, Bauch und Kopf, als säße er auf einer Draisine und wollte zwei Meilen in einer Stunde zurücklegen.

Und wieder mußte Leidlich den Sonderling zu Athem kommen lassen. Er frauete sich in den Haaren und blickte d'rein wie ein Kutscher, wenn der schwere Wagen, den er eben in die Remise schieben will, von der Schwelle wieder zurückprallt, so daß er nun einen neuen Anlauf nehmen muß.

Endlich hatte sich der Alte wieder erholt, aber er athmete schwer, wie ein Fieberfranker. Er sah es Leidlich an, daß dieser von Neuem fragen wollte, und weil er an den beiden heftigen Erschütterungen schon genug hatte, so winkte er ihm abwehrend mit der Hand.

Aber Leidlich war unerbittlich. Er fragte dennoch zum dritten Male, wann die Hochzeit sein solle, und nachdem der Alte einen vergeblichen Bersuch gemacht hatte, ernst zu bleiben, dehnte und frümmte sich wieder seine ganze physische Natur unter den Anstrengungen eines schallenden Gelächters und jest schien die Draisine mindestens vier Meilen in der Stunde zurückzulegen. Dann befam er einen Hustenanfall, er hielt sein Taschentuch vor den Mund, und als sich der Husten etwas gelegt hatte, stand er auf und ging im Gewölbe auf und ab.

Sobald Leidlich Miene machte, den Mund aufsuthun, gebot ihm der Nentier mit seinem Taschenstuche Schweigen, indem er es flatternd in der Luft schwenkte.

Um die Gefahr einer neuen Explosion von sich abzuwehren, rief er Leidlich endlich mühsam und mit erstickender Stimme zu: "Ich kann ja doch nicht wissen, wann Ihre Hochzeit ist, ich weiß ja erst seit heute, daß Sie — heirathen wollen, — ich bin ja übershaupt — wie — aus den — Wolken gefallen."

"Wa — as?" rief Leidlich, der gerade beide Hände in den Hosentaschen hatte, und dehnte die letzteren so weit aus einander, daß sein Beinkleid um die Hüften den Pluderhosen des Türken am Schausenster glich. "Sie wollen erst seit heute wissen, daß ich mich verheirathen will? Sie wissen es so lange und so gut, als ich es selbst weiß, nämlich seit vorgestern."

"Seit vorgestern?"

"Seit vorgestern Abend. Bei einem Glase Bein haben wir's besprochen."

Der Rentier schien sich zu besinnen; über seine Stirn flogen dunkle Wolkenschatten, seine Nasenflügel bewegten sich.

"Guter Freund," sagte er mit mühsam zurücks gedrängtem Zorn, "vorgestern Abend saßen wir Beide bei einem Glase Wein fidel beisammen, so weit ich mich besinne, nicht wahr?"

"Allerdings, Herr —"

"Ich hatte des Guten zu viel gethan, was mir seit Jahren nicht passirt ist. Wer's gewesen ist, der sich den Spaß erlaubt hat, mich absichtlich besoffen zu machen, weiß ich nicht; genug ich war's. Db das nun für so einen alten Kerl, wie ich bin, eine Schande ist oder nicht, das geht Niemanden was an. Ich bezahle meinen Wein und habe Geld ge= nug, für drei Dugend solcher Kerlchen, wie Sie find, an einem Abend auffahren zu laffen, daß zulett sechsunddreißig unter'm Tische liegen. Ein Ehren= mann kann dem andern wohl Vorwürfe machen. wenn er einmal über den Strang gehauen hat, aber schlechte Wipe und alberne Anspielungen erlauben fich nur dumme Jungen. Wenn so ein dummer Junge mir an einem solchen Abend, wo ich meinen gefunden Verstand in die Weinlese ge= schickt habe, einen Kloh in's Ohr sest, und mir weiß macht, daß er sich verlobt habe und nächstens Sochzeit halten werde, oder daß er das große Loos

gewonnen hätte, oder Kaiser von Frankreich geworden wäre, oder von einer Reise in den Mond zurückgesehrt sei, — so mag er sich gratuliren, wenn ich seinen schlechten Spaß nicht merke und den andern Tag, Dank meinem schwachen Gedächtnisse für solche Weinhausschnurren, keine Sylbe mehr davon weiß. Wenn man aber die Unverschämtheit besitzt, hinterdrein am lichten Tage noch auf Mondreisen, Kaiserthrone, großes Loos oder Hochzeiten anzuspielen, so bin ich der Mann, der Jemandem den Rücken braun und blau und die Knochen im Leibe zu Mehl schlagen könnte, wenn mir dieser Jemand nicht zu klein wäre."

Der Rentier war firschroth im Gesicht geworden. Er ballte seine Fäuste, gewann aber so viel über sich, daß er die letteren nur dazu gebrauchte, seinen Hut von der Ladentafel zu nehmen und aufzusetzen.

Die letten Säte hatte er mit so donnernder Stimme gesprochen, daß Druck erschrocken aus dem Comptoir getreten war. Der Rentier klopfte diesem auf die Achsel, daß er, obwohl es nur freundschaftlich gemeint war, fast zusammen gebrochen wäre, und sagte:

"Leben Sie wohl, Herr Leidlich, oder Herr Druck, oder, was weiß ich, Herr Druck und Leidlich, wir bleiben Freunde; aber den hier (er zeigte auf Leidlich), den schicken Sie womöglich noch heute in's Narrenhaus."

Damit ging er feiner Wege.

Leidlich zitterte wie Espenlaub. Es dauerte lange, ehe er sich einigermaßen erholte, um die Sprache wieder zu gewinnen. Auf einmal rief er:

"Druck! Schlange, Verführer! schaffe mir meine Gelder wieder! schaffe sie mir wieder! Verflucht sei der Baumeister der unsere engen Wände durchbrach; verflucht der Tischler, der diese Säulen aufführte! der Teufel hole diese Giftpflanze —" septe er wüthend hinzu und wollte sich auf die Riesen-Nelke stürzen. Aber Druck hielt ihn auf, und Leidlich wandte sich um, riß den Türken aus dem Schausenster heraus, gab ihm ein Duzend Ohrseigen, schüttelte ihn tüchtig beim Kragen und prügelte ihn wie einen Schulbuben, so lange, bis er seine eigne Hand nicht mehr fühlte. —

Druck stand ernst und ruhig bei Seite, bis Leidlich sich ausgerast hatte und sich zu schämen ansing. "Für mich ist nun Alles verloren," sagte Leidlich ruhiger zu Druck, "liebe Du nun Mathilbe nach Herzenslust, heirathe sie morgen, heirathe sie meinet-wegen auf der Stelle, mir soll's recht sein; ich kann nur dabei gewinnen!"

## Capitel 7.

## Ein gordischer Anoten.

Druck's Befürchtung, daß der Rentier nach dem heftigen Auftritte mit Leidlich seine Besuche einstellen möchte, bestätigte sich nicht. Um nächsten Morgen schon war der Alte zur gewohnten Stunde wieder da.

Leidlich ließ sich nicht sehen und der Rentier fragte nicht nach ihm.

Mohrenhaupt war nicht der Mann, der sich eines solchen Zwischenfalles wegen von einer süßen Gewohnheit hätte abbringen lassen. Bor einer unfreundlichen Aufnahme fürchtete er sich nicht, weil er überhaupt nicht daran dachte, denn die glücklichen Berhältnisse, in denen er sich schon seit vielen Jahren bewegte, hatten ihm das beneidenswerthe Bewußtsein der Sicherheit im höchsten Grade verlichen. Dazu fam sein überhaupt schwer zugängliches Wesen, das ihn wie eine Hornhaut gegen viele unangenehme Berührungen von außen schügte.

Druck faßte sich ein Herz und schickte seinen Brief, den er nicht zerrissen, sondern als einen Secundawechsel aufbewahrt hatte, an Mathilde Moherenhaupt ab.

Jeder Mensch kommt einmal in eine Lage, in welcher er sich noch nie befunden hat und worin er sich tropdem nicht um ein Haar anders benimmt, als Tausende vor ihm sich in gleicher Lage benommen haben, ohne daß es ihm Jemand gesagt oder geslehrt hätte.

So Mathilde, als sie Druct's Brief empfing. Sie erröthete über und über, als sie ihn las; sie las ihn immer wieder von Neuem und verbarg ihn in ihrem Busen. Sie vermied an diesem Tage ängstlich das Fenster und verbrachte hierauf eine schlaflose Nacht.

Das einfachste, durchsichtigste Frauengemüth wird zu einem gordischen Knoten, sobald es sich der Liebe erschließt, und wer da glaubt, daß Mathilde am nächsten Tage nichts Eiligeres zu thun hatte, als zur Feder zu greifen und den verliebten Nachbar durch Erhörung zu beglücken. — der kennt die Mädchen schlecht! Schon gestern, als sie den Brief zum ersten Male las, schwirrte ihr ein kurzes

Aber durch die Sinne. Es war ein unklarer Widerspruch, über den sie sich nicht Rechenschaft zu geben vermochte. An die Möglichkeit, daß ein Mann sie nur ihres irdischen Reichthums wegen zur Frau begehren könne, dachte sie nicht, denn sie war sich dieses Borzugs, den sie schon in der Wiege besessen hatte, so wenig bewußt, als man das Ge-wicht des eignen Körpers sühlen kann.

Der unflare Widerspruch trat zuerst in Gestalt eines leisen Vorwurss auf, den sie sich selbst machte—darüber, daß ihr Benehmen überhaupt Jemandem Veranlassung gegeben hätte, sich über die Straße hinweg in sie zu verlieben und sogar an ihre Gezgenliebe glauben zu dürfen.

Nach und nach wälzte sie diese Selbstanklage von sich ab, indem sie sich einredete, daß Druck allzu stürmisch zu Werke gegangen sei. Beide hatten ja erst wenig Worte zusammen gewechselt, sie hatte ihm nur ganz zarte Andeutungen gegeben, und jest sollte sie ihm so ohne Weiteres schwarz auf weiß erklären: "Ja! ja! ich bin Dein, nimm mich hin, sprich mit meinem Bater?!"

"Unmöglich!" rief sie laut und unter Lachen. Mitten in seinen nüchternen Berufsgeschäften hatte Druck das Verhältniß begonnen und weiter gesponnen. Bielleicht aus Langeweile, um müßige Augenblicke auszufüllen?! Eben so gut hätte er einen Roman zur Hand nehmen und darin lesen können! Ob er weiß, wie schwer ein Mädchenherz zu erobern ist und welche Kämpse darum bestanden werden müssen? "Unmöglich!" wiederholte Mathilde am Schlusse dieser Reslexionen, aber diesmal sprach sie es leise und träumerisch vor sich hin, ein unerklärliches weiches Gefühl beschlich ihr Herz und aus ihrem Auge brachen ein paar Thränen. Zulest stand sie auf einem wahren Scheiterhausen voll brennender Widersprüche.

Noch che sie selbst recht wußte, was sie that, hatte sie der Haushälterin Auftrag gegeben, den Rosenstock vom Fenster zu entsernen. Dann packte sie ihre Handarbeiten, mit denen sie sich zu beschäftigen pslegte, sowie ihre Bücher zusammen und räumte sie in ein Hinterzimmer, dessen Fenster in den Garten herabgingen; kurz, sie entsernte jede Spur ihres Dasseins aus dem Zimmer, zu welchem er hinausblickte, dessen Brief sie noch immer in ihrem Busen sorgsältig verwahrt hielt.

So oft sie ausging, hüllte sie ihr Antlit in einen bichten Schleier, und wußte es, wenn sie aus

der Hausthur trat, so geschickt zu wenden, daß sie selbst die Umrisse des Nachbargewölbes nicht mit den Augen streifen konnte; und erst nachdem sie die Straße hinab war, schlug sie den Schleier zurück.

Mathilde hatte einen abonnirten Plat im Theater. Wer beschreibt den füßen Schreck, der sie durchzitterte, als fie eines Abends den Mann im Parterre erblickt, den sie dort noch nie gesehen hat? Sie sah ihm an, daß er sie grüßen wollte, aber ihr Auge wandte nich blitsschnell ab. Sie sah nur noch, wie Druck feine Sand vom Sute unverrichteter Sache wieder jurudiog, und im nächsten Augenblicke fühlte fie so bittre Reue darüber, daß sie über eine fleine Rührscene, welche auf der Bühne vor sich ging, die heißesten Thränen vergoß. Ihm nachträglich Ge= legenheit zu geben, seinen Gruß anzubringen, ließ ihr Stolz nicht zu. Auch hielt die weiche Gemuth&= stimmung nicht lange an, sondern machte schnell einem bitteren Grolle Plat: fie hatte nämlich schon ju wiederholten Malen ganz verstohlen in's Parterre hinabgeschaut, ohne daß Druck zu ihr heraufgesehen hätte.

Das Schlimmste aber sollte noch fommen: eine junge Dame verlor aus der Parterreloge ihr Taschen-

tuch, und der Erfte, der sich budte und es aufhob, war Druck.

Aber die Strase folgte auf dem Fuße: Mathilde ließ sich sofort mit ihrem Nachbar, einem reichen Banquierssohne, in ein Gespräch ein, und als sie bemerkte, daß Druck sie mit blipenden Augen beo-bachtete, wurde sie nur noch liebenswürdiger und redseliger gegen den entzückten Banquierssohn. Sie entschädigte Druck aber für die Qualen der Eiserssucht, indem sie ihm endlich einen anmuthigen Gruß zuwinkte, worauf sie sogleich gegen den Banquierssohn kälter wurde, so daß dieser nun nicht wußte, wie ihm geschah.

Es war vorauszusehen, daß Druck nach dem Schlusse der Borstellung im Corridor Mathilden erwarten und ihr seinen Arm anbieten würde. Das erwog auch Mathilde, und schon war sie im Begriffe, der schmeichelnden Stimme ihres Herzens nachzugeben, als ihr einsiel, daß Druck's Anwesenheit im Theater vielleicht nur eine zufällige sein könnte und daß er am Ende gar nicht ihretwegen gekommen sei. Das konnte sich erst morgen oder übermorgen sicher herausstellen, und so lange es nicht entschieden war, hielt

fie es für beffer, mit ihren dankbaren Gefinnungen noch zu geizen.

Daher war sie, noch ehe der Vorhang fiel, versschwunden und in einer Droschke nach Hause gesfahren.

In der Nacht fiel ihr ein, daß dieses plögliche Berschwinden dem Geliebten neue Qualen verursachen müsse. Es war nicht ihre Absicht, ihm solche zu bereiten; sie wollte nur wissen, ob er deren auch wirk-lich empfände und forderte hierzu jede Gelegenheit heraus.

Mit großer Befriedigung hörte sie am andern Morgen von der Haushälterin, daß Druck sich nach Fräulein Mathilden's Besinden erkundigt habe, weil sie gestern Abend so plößlich ihre Loge verlassen hätte.

Mathilde besuchte heute eine Freundin; als sie sich zufällig unterwegs umblickte, bemerkte sie, daß Druck ihr in geringer Entfernung folgte.

Sie machte einige Umwege und immer blieb er hinter ihr; aber er kam ihr näher und näher, und je kürzer sie die Entsernung werden sah, desto skürs mischer klopste ihr Herz. Sie konnte ihn jest nicht sprechen und schlüpste in ein Haus. Dasselbe hatte glücklicherweise einen Durchgang nach einer andern Straße, und so gelangte sie zu ihrer Freundin.

Am Abend war Druck wieder im Theater, aber schon besaß Mathilde nicht mehr die Herrschaft über ihren Willen. Gestern hatte sie sich seiner person-lichen Annäherung freiwillig entzogen, heute mußte sie sich vor Schluß der Borstellung fortstehlen. Die Berwirrung, die sie angerichtet hatte, war schon zu weit gediehen, sie wäre nicht im Stande gewesen, ihm in das Auge zu sehen und hätte keine Worte gesunden, die sie ihm sagen konnte.

Infolge dessen wagte Mathilde nicht mehr, das Haus zu verlassen. Der Name Druck und sein Bild, das nicht aus Mathilden's Seele wich, nahmen zu an Glanz wie der Mond, bis sie als flammender Bollmond über Mathilden's Horizonte daherschwebten.

Sie hatte ihn nun schon mehrere Tage nicht gesehen, und in die heißen, schwirrenden Töne der Leidenschaft klang jest wie ein ewig dauernder Orgelaccord die Schnsucht hinein. Die alte Haushälterin fand Mathilden oft mit Thränen im Auge.

Mathilde war liebesfrant! —

Im Garten, der bereits die Riesen=Nelke beher= bergt, fnirrschen zu verschiedenen Zeiten des Tages gewisse Schritte. Mathilde weiß, wer da unten herumgeht, und wessen Blicken sie zu jeder Minute, wo sie auch an's Fenster treten möchte, bestimmt begegnen würde.

Ein einziges Mal wagte sie es, hinter dem Borhange verborgen, durch die durchsichtige Gaze hinabzusehen. Welch' ein Anblick! welch' ein Gemisch von Schmerz und Wonne in Mathilden's Brust: sein Antlit war bleich, die Erschütterungen der jüngsten Tage standen ihm auf der Stirne geschrieben! Da gab sie ihm ein Zeichen, damit er wieder hoffen durste.

Sie seste heimlich den Rosenstock an's Fenster. Der zaghafteste, schüchternste Mensch hat Augenblicke muthiger Entschlossenheit.

Ein folcher Moment war es, in welchem Masthilbe sich eines Abends in den Garten hinab wagte.

Eben fofettirte sie noch mit der Wahrscheinlichkeit, daß Druck heute Abend nicht herüberkommen würde, als sie ihn plöglich unter der Thür, welche in den Garten führte, erscheinen sah. Mathilde huschte hinter einen Stachelbeerstrauch, nicht um sich zu verbergen, denn dazu war das Versteck nicht hinreichend, sondern aus Verwirrung.

Druck erblickte sie und kam hastig näher. Sie sprang auf und entstoh. Aber der Rückzug in das Haus war ihr abgeschnitten; Druck warf Hut und Stock von sich, und mit einigen kühnen Säpen war er ihr so nahe, daß er die Enden ihres fliegenden Shawls mit den Händen hätte erfassen können.

Mathilde flüchtete sich in die Laube und ließ sich auf die Bank nieder, indem sie ihr Angesicht mit beiden Händen bedeckte und auf den Tisch lehnte.

Druck kniete neben ihr nieder und flüsterte ihren Namen. Er ergriff sie sankt bei der Hand, und sie überließ ihm diese Hand und hielt die andere vor beide Augen.

"Mathilde! darf ich noch hoffen?"

Ein Druck von ihrer Hand sagte ihm Alles. Noch immer bedeckte Mathilde beide Augen, noch immer ruhete ihre Stirn auf dem harten Tische.

Aber unterhalb der Tischplatte näherte sich den unbewachten, nach dem Gartenkies gerichteten Lippen Druck's Mund, Mathilde fühlte seinen heißen Kuß; sie wollte ihm ausweichen, aber Druck umschlang sie mit den Armen und willenlos sank sie zurück an seine Lippen und an seine Brust.

"Mathilde!" frug Druck, als er ihr zum ersten Male wieder in die blauen Augen blicken durfte, "warum haben Sie mir das gethan? Mußte ich nicht fürchten, Sie erzürnt zu haben, da Sie mir nicht antworteten?"

Der gute Genius der Unschuld, die Naivetät, half Mathilden aus ihrer Berwirrung; noch che sie felbst wußte, was sie sagte, stammelten ihre Lippen:

"Ich wollte Ihnen die Antwort mündlich geben."

# Capitel 8.

#### Von Erg!

Unser Associé Leidlich trug sich inzwischen mit den heterogensten Empsindungen. Er hatte sich insegeheim gesreut, als ein Tag nach dem andern versgangen war, ohne daß Mathilden's Antwort kam, die Druck in verzehrender Spannung vergebens erwartete.

Mathilden's Zögern, ihre Sprödigkeit, Druck's Qualen — das Alles war für Leidlich, der sich von Mathilden geliebt wähnte, ein großer Triumph, und er sog ihn mit solcher Gier ein, daß er sogar seinen Associé von weitem gesolgt war, als dieser, wie wir im vorigen Capitel berichteten, der Nachbarin auf ihrem Wege zu einer Freundin nachschlich. Ja,\* er hatte einen Plat im Theater genommen, und, von Druck unbemerkt, sich an den schmachtenden Blicken geweidet, welche dieser zu Mathilden emporsandte.

Wie war es auch denkbar, daß der liebenswürsdigste aller Blondins aus einem Mädchenherzen so schnell verdrängt werden konnte! Leidlich hatte dieses Herz erobert, und wenn er, seitdem ihn der Rentier so arg zurechtgewiesen hatte, seinen Compagnon das Feld ganz überließ und sich um Mathilde nicht mehr bekümmerte, so war dieß Seelengröße.

E3 giebt eine bequeme Methode, die schwierigssten Zeichnungen auszuführen: man hält das Orisginal an's Fenster, gegen die Sonne, und zeichnet es auf einem darüber gebreiteten durchsichtigen Blatte nach. Dem Verdienste um eine solche Zeichnung glich Leidlich's Seelengröße.

Es wurde ihm leicht, Mathilden zu entsagen, da er sich nur eingebildet hatte, daß er sie liebe. Und wenn es dem Andern gelang, ihr Herz zu ersobern, so kam er wieder zu seinem Gelde, das er an die kostspieligen Berschönerungen des Ladens geswendet hatte.

Dieser unverhältnismäßige Ausfall wurde übrisgens immer drückender, und war für Leidlich insmitten seiner Triumphe der Stachelgurt, welchen herzlose Mütter ihren Kindern um den Leib legen, um ihnen in geeigneten Augenblicken Ihränen zu

entlocken und dadurch das Mitleid Anderer zu er= wecken.

Es war der hohle Jahn, der ihn schmerzte, so oft er durch Druck's anscheinende Niederlagen eine süße Genugthuung genoß.

Nach und nach gewann in Leidlich das materielle Interesse aber doch entschieden die Oberhand; es wurde ihm bange um sein Geld, und um die Entscheidung schnell herbeizusühren, bot er sich zu einem Opfer an, welches glänzend bewies, wie tief die Einsbildung, daß Mathilde ihn wirklich geliebt habe, in ihm wurzelte.

Leidlich wollte nämlich das Gerücht verbreiten, daß er sich mit einer auswärtigen jungen Dame verlobt habe. Dies würde Mathilden nicht allein die letzte Hoffnung rauben, sondern sie vielleicht zu dem verzweifelten Schritte treiben, Druck's Bewerbung nun ohne Weiteres anzunehmen.

Druck war hierüber so überrascht, daß er sich nicht enthalten konnte, endlich mit der Wahrheit hervorzutreten, und seinem Associé auseinander zu setzuscht, wie sehr dieser sich von jeher über Mathilde getäuscht habe. Das Manöver mit dem Briefträger und die Migverständnisse, zu welchen der Rosenstock Anlaß gegeben hatte, kamen bei dieser Gelegenheit sehr ausführlich zur Sprache.

Aber Leidlich glaubte von Allen, was Druck ihm versicherte, keine Sylbe. Sein Ehrgeiz empörte sich; er schwor, daß er Druck vom Gegentheile überzeugen wollte, und saßte den jähen Entschluß, seine Bewerbungen um die Hand der reichen Erbin dem übermüthigen Associé zum Trop von Neuem wieder aufzunehmen.

Er vergaß die Beleidigung, die ihm der Rentier jugefügt hatte, und fing damit an, daß er den Alten, der auch nicht nachträglich war, wieder mit freundlichen Worten anredere.

Nun erst erschien es ihm unbegreiflich, wie er damals so schnell die Flinte in's Korn hatte wersen können. Druck's Vorhaben erschien ihm jest plöslich ganz hoffnungslos, und Leidlich schraf vor der eignen Zuversicht zurück, mit welcher er das Wohl und Wehe der Firma in Druck's Hände gelegt hatte.—

Heute war für Druck ein wichtiger Tag, und Leidlich erstaunte nicht wenig, als er seinen Affocié, nachdem dieser sich seines Sommerpaletots entledigt hatte, plöglich in Frack und weißer Weste vor sich stehen sah.

Druck wollte diesen Vormittag bei Mohrenhaupt um Mathilden's Hand anhalten, und wie er, noch ehe der Alte zum Frühstück ging, in würdevoller Haltung nach dem Nachbarhause hinüberschritt, sah ihm Leidlich mit einem eigenthümlichen Lächeln nach.

Er erinnerte sich dabei eines Spieles, das er als Anabe oft mitgemacht hatte: Ein umgestürzter irdener Topf barg den Gewinn; mit verbundenen Augen und einem Stock in der Hand, schritt man dem in gewisser Entfernung aufgestellten Topfe zu, nachdem man erst ein paar Mal im Areise herumgedreht und dadurch hinsichtlich der einzuschlagenden Richtung beirrt worden war. Wer den Topf mit dem Stocke in Scherben schlug, war Sieger. Aber da sah man gar Manchen, den Stock zum Schlagen hoch emporgehoben, in süßem Wahne nach einer ganz entgegengesesten Gegend zuschreiten, und die Andern, die mit offnen Augen den zwersichtlichen Kämpfer auf seinem Irrwege verfolgten, kicherten still in sich hinein.

und einem solchen Irrenden verglich Leidlich jetzt seinen Associé, als er ihn über die Straße gehen

sah. Aber welch' erschreckendes Gesicht nimmt die unschuldige Schadenfreude der Anabenjahre in dem ernsten Ningspiele des Lebens an! —

Druck war inzwischen in der Hausflur verschwunden und in den Garten getreten.

Er hatte gehofft, den Rentier dort zu finden und sein schweres Anliegen unter Gottes freiem himmel vorzubringen, denn auf neutralem Boden verhandelt sich's am leichtesten, und der ist überall, wo uns Lüfte umspielen und über unserem haupte der blaue himmel sich wölbt.

Aber der Rentier war nicht im Garten. Nur Mathilde kam Druck aus der Laube entgegen, aber mit langsamen, fast zögernden Schritten, denn sie wußte, weshalb Druck jest hier war, und sah der Entscheidung mit klopsendem Herzen entgegen.

Sie drückten einander verstohlen die Hände, und waren heute doppelt vorsichtig, daß Niemand ihre Zärtlichkeiten sehe, der's dem Alten hinterbringen konnte, denn das wäre außer der Reihenfolge gewesen, in welcher Druck dem Rentier die Sache vorstragen mußte, und hieße ein Blatt zu viel umwenden.

Mit größerer Vorsicht ift nie ein Kuß gegeben worden, als der Abschiedskuß, zu welchem sich die

Lippen der beiden Liebenden vereinigten, ehe Druck die Treppe hinaufstieg und Mathilde sich Hut und Mantille umwarf, um ihr gepreßtes Herz durch einen langen, weiten Spaziergang zu beruhigen.

Druck flopfte an.

Der Alte saß auf dem Sopha. Er stand nicht auf, als er den Nachbar eintreten sah, und erwiederte mürrisch seinen Gruß. Er wußte sosort, daß Druck's Besuch eine außerordentliche Angelegenheit betraf, sonst hätte jener ja warten können, bis er heute hinsüber gekommen wäre, wie er es alle Morgen that.

Daher war der Alte gleich von vornherein furz angebunden; er machte eine Bewegung mit der Hand, daß Druck sich auf einen Stuhl niederlassen sollte, und rückte dann sein Käppchen weit über die Stirn hinauf, was seinem Gesichte den Charakter einer gewissen Aufregung verlieh.

Bielleicht dachte er, Druck sei gekommen, um ein Darlehn zu erheben. Der Alte war wie umsgewandelt.

Wenn unser intimster Freund eines plöglichen Todes stürbe und uns gleich darauf in seiner gewöhnlichen Gestalt wieder erschiene, um mit uns, wie ehedem, über allerlei geringfügige Dinge zu plaudern, es würde uns doch eine tiefe unausfüllbare Kluft von ihm trennen.

Ein ähnliches Gefühl empfand Druck, als er jest vor dem Nachbar stand, mit dem er gestern noch gescherzt und gesacht hatte. Er besand sich in dem-selben Zimmer, in welchem damals das Diner einsgenommen worden war.

Der Tisch, an welchem die fleine Gesellschaft in der Mitte des Zimmers vergnügt beisammen geseffen hatte, stand jest am Sopha, die beiden Seitenklappen, die ihm damals das Ansehen einer Festtafel gegeben hatten, hingen wie matte Flügel herab, und statt der weißen Linnendecke breitete sich ein dunkler Teppich darüber, auf welchem Mobrenhaupt's Arm ruhte. Im längeren Umgange mit einem Menschen vergißt man über dem "Wie er ift" schnell das "Was er ist." Es geht wie bei der Lecture eines Romans: man schlüpft flüchtig über die Exposition hin, und nachdem sich uns der ganze Zusammenhang der Geschichte und das Wesen der handelnden Personen erschlossen hat, entdeckt man erst manche charafteristische Einzelheit der Exposition. Gang so, wie ihn Druck früher oft am Fenfter oder auf der Strafe

gesehen hatte, erschien ihm jest plöglich der Rentien wieder. — Es war der reiche Mann, den Druck ofi beneidet hatte, und Mathilde erschien ihm wie ein duftiges Fantasiegebilde, das mit dem Rentier auch nicht im entserntesten Zusammenhange stand.

Alle diese Eindrücke bestürmten ihn in Zeit von ein paar Sekunden, obwohl wir fast eine Biertelftunde gebrauchten, um sie niederzuschreiben, so das der Leser vielleicht ungeduldig geworden ist und sich vorstellt, daß der Rentier nahe daran sei, sich über Druck's langes Schweigen höchlichst zu verwundern Aber nur Geduld! im Laufe der Jahrhunderte findet die Dichtfunst vielleicht ein dem electrischen Telegraphen verwandtes Medium, z. B. etwa eine Beichensprache, mittelft deren sie die Analyse von vorübergehenden Stimmungen in Lebensgröße wiederzugeben vermag; vor der Hand aber tröften wir uns mit den Illustratoren naturgeschichtlicher Bücher, die ebenfalls genöthigt sind, die fleinen Insetten, wie Flöhe u. f. w., der Gründlichkeit wegen in vergrößertem Maafstabe darzustellen.

<sup>&</sup>quot;Ich war bereits im Garten," begann Druck, "und hoffte Sie da zu finden."

Der Rentier bog das eine Ohr um, zum Zeischen, daß er Druck's Aeußerung nicht verstanden habe.

"Das fieht schlimm aus!" dachte Druck bei sich, und wiederholte feine Einleitung mit lauter Stimme.

Der Rentier nickte langsam mit dem Kopfe und erwiderte: "Ein schöner Morgen heute."

Druck ließ es dahin gestellt sein, ob diese Antwort seine Bermuthung, den Rentier im Garten zu sinden, motiviren solle, oder ob der Alte ihn überhaupt auch jest noch nicht verstanden habe.

So viel war gewiß: Druck that wohl daran, sich kurz zu fassen. Er rückte seinen Stuhl dicht neben das Sopha, auf welchem der Rentier saß, hielt die Hand slach vor den Mund, wie man an Gaslampen einen Nessector anzubringen pflegt, und raunte dem Alten sein Anliegen in's Ohr.

Druck hob zunächst, so weit es seine Bescheidensheir erlaubte, seine guten Eigenschaften hervor, und sagte, wenn er auch nicht mit glänzenden Gaben ausgestattet sei, so wäre er boch ein thätiger, arbeitsamer Mensch, und dies sei ber goldne Kern alles Glücks.

Der Rentier hielt fortwährend sein Ohr mit der Hand umgebogen; er schien sehr aufmerksam zuzuhören, ja fast nach Druck's Worten zu haschen, und nickte oft beifällig mit dem Haupte.

Druck fühlte seinen Muth wachsen und durch eine geschickte Wendung fam er nun darauf zu fprechen, daß er eine Berbindung für das ganze Leben zu schließen beabsichtige; allmählig bezeichnete er immer näher und näher die Person, und als er den Rentier auch da noch wohlwollend mit dem Ropfe nicken sah, wo es unzweifelhaft erschien, daß seine Anspielungen Mathilden gälten, wagte er dem Alten vertrauensvoll die Bitte vorzutragen, daß er als Schwiegersohn in den Schoof seiner Familie aufgenommen werden möchte. Er hätte Alles reiflich erwogen, es gabe eine schöne Harmonie, sein und Mathilden's Character paßten vortrefflich zu= sammen und fie hätten Beide die Worte des großen Dichters wohl beherzigt: "Es prufe, wer sich ewig bindet, ob fich das Berg gum Bergen findet."

Als Druck schwieg, räusperte sich der Rentier, rückte an seinem Käppchen hin und her, zog lang-sam sein Schnupftuch aus dem Schlafrocke und husstete hinein. Dann schaute er auf und sah Druck

an. Auf einen Augenblick zog er seine buschigen Augenbrauen in die Höhe, deren beide einander zusgekehrte Enden sich bei dieser Gelegenheit berührten, so daß dadurch das Gesicht des Rentiers einen eigensthümlich mephistophelisch shumoristischen Ausdruck erhielt.

Endlich erwiederte er:

"Was Sie mir da von einem goldnen Kern sagten, lieber Nachbar, war sehr richtig bemerkt. Aber ein solcher Kern ist selten; wie man sich in der Geschäftswelt heut' zu Tage auch umsehen mag, überall trifft man auf Schwindel. Da sieht man glanzende Schaufenster, goldschimmernde Firmen, weite Bazars und zuletzt versteckt sich da= hinter nur ein glänzendes Elend, und der gol= dene Kern — das Capital — fehlt! Ihre ver= trauliche Mittheilung von wegen der Verbindung für's ganze Leben hat mich ungemein gefreut. Ihr Uffocié hat damals im Weinkeller viel geschwatt, was ich nicht behalten habe; nur dessen erinnere ich mich, daß er sich von Ihnen trennen und mit einem reichen jungen Manne affociren wollte. Ich rieth ihm gleich damals davon ab, denn daraus entsteht Nichts, als Concurrenz, und das ift nicht gut, denn

es zersplittert die Rräfte, und vereinte Kraft macht ftart! Jest sagen Sie mir, daß er sich anders befonnen hat, und daß Ihr beide Guch wieder vereinigt habt, und das freut mich, denn ich nehme den herzlichsten Antheil daran. Charactere, die ein= mal zu einander paffen, muffen zusammenhalten; wo Geld ift, da muß auch wieder Geld hinkommen, und wo feins ist, da muß man sich mit der Zeit welches zu erwerben suchen, und wem es nach langen Jahren und unfäglichen Mühen geglückt ift, der mare, wie Sie gang richtig bemerkten, ein großer Thor, wenn er das fauer erworbene Bermögen dem ersten Besten in den Schoof werfen und ihn, mir nichts dir nichts, zum Schwiegersohn machen wollte, und der Dichter, den Sie anführen, hat gang Recht, wenn er fagt: "Es prufe, wer sich ewig bindet, ob sich das Erz zum Erze findet!"

Und wie Erz stand der Sprechende vor Druck, und diesem kam es vor, als hätte das ganze Zimmer mit den schweren Gardinen und dem reichen Ameublement etwas Erzenes an sich; sogar die Teppiche, auf denen er geräuschlos der Thüre zuschritt, schienen von Erz zu sein, und am Fenster blüheten Erzblumen.

Unter diesem Eindrucke machte Druck dem Rentier eine tiefe Verbeugung und verließ schweigend das Haus.

Er schauderte vor der starren kalten Gewalt des Reichthums; ein Ingrimm erfaste ihn, er hätte nichts sehnlicher gewünscht, als daß jest das Bolk in wildem Aufruhr durch die Straßen tobte und in die Häuser der Reichen einbräche, um zu rauben und zu plündern; er hätte sich dem wüthenden Hausen auf der Stelle angeschlossen, nicht um sich zu bereichern, sondern, um den Besit Anderer zu versnichten.

Dieser leidenschaftliche Sturm in seinem Innern verstummte plöglich vor dem Gedanken an Mathilde, aber der Gedanke war mit Bitterkeit vermischt, sie blieb ja doch eine reiche Erbin, für welche er zu gezing, zu schlecht war. Wie hatte er wagen dürsen, seine Hand nach ihr auszustrecken. — Er schlug ein lautes, höhnisches Gelächter auf und mit diesem Lachen trat er in den Laden.

Sein erster Blick siel auf Leiblich, der an der Tasel lehnte und in der Zeitung gelesen hatte. Er sah Druck mit einem Gemisch von Neugier und Spott an und stocherte in den Zähnen.

"Nun?" fragte Leidlich.

"Nun?" wiederholte Druck gereizt, "genire Dich nicht, nimm den Zahnstocher heraus, ich weiß, es sitt Dir nichts im Zahne, hinter solchen Spielereien verbergen sich demüthig die altflugsten Gedanken, und die brauchst Du vor mir nicht mehr zu verstrecken, denn ich kenne Dich so durch und durch, daß mir Deine erzwungene Mäßigung zum Ekel ist. Hätt'st Du mich jest gleich mit einem Hohngelächter empfangen, Du hättest besser gethan. Uebrigens will ich Dir nicht länger hinderlich sein, Dir einen reichen Associe zu suchen; wir können noch in dieser Stunde unsern Gesellschaftsvertrag in freundschaftslicher Uebereinfunft ausschen."

Leidlich nahm dieses Anerbieten sofort an. Er gehörte zu den Naturen, die, aus falschem Ehrgefühl, nicht erst fragen, warum, und es leicht über sich gewinnen, in einem Augenblicke die Bortheile vieler Jahre dahin zu geben.

"Der Rentier muß geplaudert haben," dachte Leidlich bei sich, indem er über den Vorgang nachsann; war es aber nicht auch möglich, daß Druck des Alten Einwilligung erlangt und infolge dessen gleichzeitig eine Gelegenheit gesucht hätte, Leidlich's

los zu werden, um alleiniger Herr des Geschäfts zu sein? Denn als Schwiegersohn des Rentiers bes durfte er ja des geringen Capitals nicht mehr, mit welchem Leidlich bei dem Geschäft betheiligt war. Indessen war Druck in einer zu gereizten Stimmung von dem Nachbar gekommen, als daß das Resultat des Besuches in einer für Druck so erfreulichen Thatsache hätte bestehen können. Und der Verstellung hielt Leidlich seinen Associe nicht fähig, dazu war des letzteren Character zu einsach.

Druck hatte sich in seiner Aufregung nicht darum bekümmert, ob Mathilde inzwischen von ihrem Spaziergang wieder heimgekehrt sei. Es siel ihm jest mit Centnerlast auf's Herz, daß sie unvorbereitet unter die Augen ihres harten Baters treten könne. Er wollte sie erwarten und ihr schonungsvoll den unglücklichen Berlauf seiner Unterredung mittheilen.

Aber Mathilde blieb ihm zu lange aus, und daher ging er hinüber in das Haus des Rentiers, schlich vorsichtig in den Garten und blickte sich überall um.

Die Haushälterin sah zu Mathilden's Garten= wohnung heraus. Er fragte leise hinauf, ob das Fräulein zu Hause sei. Die Alte wußte um das Geheimniß der Liebensten und gab Druck halb ängstlich, halb vertraulich zur Antwort, daß Mathilde vor einiger Zeit zurückgefehrt, aber nirgends im Hause zu finden sei. Das Zimmer des alten Herrn sei von innen verriegelt, wahrscheinlich habe er mit seiner Tochter eine gesheime Unterredung.

Eine geheime Unterredung hinter verschlossenen Thüren! Das stand heute allerdings in grellem Widerspruche mit dem Ohrenleiden des Alten.

Biele schlaue Leute begehen den Fehler, daß sie nach einer geglückten List hinter dem Rücken des Ueberlisteten die angewandten Mittel und Werkzeuge achtlos von sich werfen, ohne zu erwägen, daß der Besiegte noch einmal rückwärts schauen könnte.

## Capitel 9.

### Ein Disconto-Capitel.

Der Rentier ging heute nicht zum Frühstück, und ein großer Theil des Nachmittags verstrich, ohne daß man ihn oder seine Tochter gesehen hätte.

Leidlich leistete heute ausnahmsweise seinem Associé im Laden Gesellschaft. Er hatte sich eine seine Eigarre angesteckt, nahm die Lagervorräthe auf und pfiff lustige Melodien dabei. Er sprach mit Druck, als wäre zwischen Beiden Nichts vorgefallen, und erwähnte der bevorstehenden Separation frei und unumwunden von einem ganz objectiven Standpunkte aus. Nur das vergnügte Pseisen übertrieb er, und mit solch äußerlicher Heiterkeit hat es oft eine ähnliche Bewandtniß, wie mit jenem Galopp, der sich, in langsamem Tempo gespielt, eigentlich als ein Choral erwies.

Es war heute Connabend, und Druck sah fin= ster in das Treiben der Straffe. In folden Stimmungen, in solchen Stunden, wo der Mensch unter der drückenden Last banger Entscheidungen fast er= liegt, hängt fich sein Blick oft an die unbedeutend= sten Kleinigkeiten und faßt sie mit daguerreotypischer Genauigkeit auf. Draugen auf der Strage murde gefehrt und gesprengt, und mitten in seinen trübsten Gedanken hatte Druck ein aufmerksames Auge für die sommetrisch aufgeworfenen Schmutz und Rehricht= haufen, ja, für die tiefen Einschnitte, mit denen fie unter dem Rade eines darüber hinfahrenden Wagens hervorgingen; er verfolgte mit seinem Auge die schlangenartigen Figuren, die der Hausfnecht aus einer Gieffanne über das fonnige Pflafter gof, und bewunderte die Sicherheit, mit welcher jener die Tragweite seiner Gießkanne zu bemessen wußte, in= dem er Borübergehende ein gutes Stück herankom= men ließ, ehe er die weitsprigenden Wasserstrahlen mäßigte.

Druck sieht nur auf den Knecht und auf das Wassergefäß, er sieht nur die Strahlen dünner wers den und plöglich stocken, er sieht nur, daß der Knecht die Kanne niedersetzt und nach der Müze greift, und

diese zum Gruße lüftet, dann sieht er, daß Jemand, den Gruß erwiedernd, den Hut zieht, und daß Jemand in blauem Rock und funkelnder Uhrkette über die Straße daher kommt und — wahrhaftig! das ist der Rentier Mohrenhaupt, und noch ehe Druck sich recht besinnen kann, tont schon die Glocke und der alte bekannte Nachbar steht im Laden.

Er kommt heute nur um wenige Stunden später als gewöhnlich, und doch steht seine Erscheinung zu der Umgebung in einem außergewöhnlichen, man möchte sagen sonntäglichen Verhältniß.

Der Rentier grüßte in seiner alten gemüthlichen Beise, ließ sich auf den Stuhl nieder und strich sich mit beiden Händen die Schenkel, während er seine Augen im Gewölbe überall umherschweisen ließ, als sei der Laden mit seinen hochaufgestapelten Vorräthen eine Ausstellung, in welcher er sich für ein erlegtes Eintrittsgeld zu orientiren das Recht hätte.

Leidlich hatte zu pfeisen aufgehört, er fuhr in seiner Beschäftigung zum Scheine fort, aber man konnte seinem halb abgewendeten Gesicht ansehen, daß er Allem, was vorging, mit großer Spannung lauschte.

"Meine Herren," sagte der Rentier lachend, und in kurz abgestoßenen Worten, "ich komme in einer außerordentlichen Angelegenheit zu Ihnen. Ich bin zwar, wie man es nennt, ein vermögender Mann, dessen ungeachtet kann aber doch auch der Fall vorstommen, daß ich einmal Geld brauche, und keins habe. Und so geht mir's eben heute, ich brauche tausend baare Thaler."

Leidlich ahnte Unheil. Kaum hatte der Rentier die setzen Worte gesprochen, da war er flugs durch die Comptoirthüre verschwunden; und wenige Augen-blicke darauf trat er, zum Ausgehen gerüftet, wieder in den Laden.

Solchergestalt also mit der gehörigen Füllung versehen, wie ein Luftballon, der reiselustig und unruhig an den Stricken hin und her schwankt und nur des Arthiebes harrt, um sosort aufzusteigen, stellte Leidlich sich keck neben Druck und den Rentier und hörte mit großer Seelenruhe zu, wie der Letztere fortsuhr:

"Wenn ich nun jest zum Banquier Warkenstein gehe, gleich hier an der Straßenecke, so giebt er mir die tausend Thaler mit Kußhand. Ihr seid junge Anfänger, verdient auch gern etwas, und warum soll ich die Provision, die Warkenstein einstreichen würde, nicht lieber Euch zuwenden?"

Der Ballon wurde immer unruhiger, er wurde jest nur noch von einem einzigen Seile festgehalten und drohte es zu zerreißen. Man hörte ein Klimpern, wie mit Schlüsseln, und das kam aus einer Tasche von Leidlichs Beinkleid.

Bu Druck gewendet, fuhr der Rentier fort:

"Daß es einem solchen schmucken Geschäft, wie dem Eurigen, nicht an dem bewußten goldnen Kern sehlt, versteht sich von selbst. Da kommt es nicht darauf an, ob tausend Thaler mehr oder weniger im Cassenschranke sind. Also streckt mir 'mal das Tausend vor. Ueber Zinsen und Provision werden wir uns schon einigen."

"Sogleich, Herr Nachbar," entgegnete Druck wie im Traume.

"Sie entschuldigen mich," fagte Leidlich zum Rentier und zog ein großes Bund Schlüssel aus der Tasche, "ich habe einen wichtigen Gang vor, der feinen Aufschub duldet, mein Associé wird das Geschäft mit Ihnen in Ordnung bringen."

Damit reichte er Druck die Schlussel zu dem feuerfesten Geldschrank, zerschnitt mit mächtigem Axt=

hiebe den letzten Strick, der den emporstrebenden Ballon noch hielt, und schwebte unter lustigem Hutschwenken in's Freie.

Druck hielt den Schlüffel in der hand. Mechanisch hatte er vorhin das verhängnisvolle Wort: "Sogleich!" ausgestoßen; er war über die Absicht des Rentiers feinen Augenblick im Zweifel, es galt eine Prüfung zu bestehen. Der Rentier hatte ihn herausgefordert, und in der ersten Aufwallung von Ehrgeiz und Entruftung batte er die Berausforderung angenommen, ohne zu erwägen, daß er nicht fechten fonnte. Im Caffenschranke befanden sich keine hun= dert Thaler; wenn heute das Wohl und Wehe der Firma von der Beschaffung einer Summe von zweihundert Thalern abgehangen hätte, — sie wäre zu Grunde gegangen! — Sogleich! — Taufend Thaler! Er wußte es, wenn er die tausend Thaler schaffte, war Mathilde sein eigen, und - obwohl er hieran nicht dachte — mit ihr hunderttausend Thaler!

Ein ganzes reiches Leben lag in hellem Sonnenschein vor ihm. Es giebt Streifen Papier, von denen ein einziger tausend Thaler gilt, Druck hatte oft das Zehnfache in der Hand gehalten, als er noch in reichen Handlungshäusern servirte; es hatte in seinem Belieben gestanden, die Papierlumpen in die glühende Asche des Ofens zu wersen, und zuzusehen, wie eine einzige Flamme die eingebildeten Werthe verschlang! — Sogleich! — Es schwebte ihm jest ganz deutlich ein Cassenschranf vor, dessen Hüter er in früheren Jahren gewesen war; er sah sie vor sich stehen die gefüllten Geldsörbchen, er sah die Goldund Silberrollen liegen, er hielt das Leder-Etui in der Hand, in welchem die Banknoten zu Tausenden ruhten, er glaubte, wie früher, die Gummischnur, welche das Etui umschloß, spielend auszudehnen und zusammenschrumpsen zu lassen; — diese alten Bilder tauchten plöslich mit einer Lebhaftigkeit in ihm aus, daß es ihm vorkam, als brauche er nur den Cassenschrank auszuschließen, und er werde Alles so sinden.

### - Sogleich! -

Er griff nach einem Stück Papier; es hatte zusfällig ein Wasserzeichen. Wenn es noch bunter gefärbt gewesen, gewisse Vignetten und Nummern und Buchstaben gehabt hätte, so hätte es eben so gut eine Tausend-Thaler-Note sein können, — und dann war Mathilde seine Gemahlin und er ein reicher, glücklicher Mann. — Oh! du sonderbare, närrische Welt! Bon solchen Lappalien hängt Menschenglück

und Menschengeschick ab! Dann muß es auch durch Lappalien zu erlangen sein! — Dieser lette Gedanke leuchtete wie ein Blis in Druck's Gehirn auf, er tappte und tappte, und noch ehe er sich selbst recht klar war, indem er Sprosse für Sprosse auf der Leiter einer dunkeln Idee emporstieg, ohne sich des Ziels, dem er entgegenklomm, genau bewußt zu sein, sah er den Rentier bedenklich an.

Unter Stirnrunzeln fuhr Druck zum Rentier gewendet fort:

"Tausend Thaler, Herr Nachbar, das ist keine Kleinigkeit. Daß Sie ein Mann sind, dem man getrost das Zehnsache anvertrauen dürste, bezweiste ich keinen Augenblick. Aber ich bin Kausmann und habe streng kausmännische Grundsäße. Und wenn heute Nothschild zu mir käme, und ich hätte von seinem Reichthume keine andere Ueberzeugung, als die des bloßen Hörensagens, ich würde ihm nicht zehn Thaler darauf leihen."

"Also halten Sie mich für einen Lump?" schrie der Rentier, dessen Gesicht vor Wuth anschwoll.

"Berstehen Sie mich nicht falsch," sagte Druck beschwichtigend, und jest schwebte ihm jener Gedanke in tagesheller Klarheit vor, "Sie erhalten noch in dieser Stunde die tausend Thaler von mir, aber nur gegen eine Sicherheit. Wenn Sie ruhig über die Sache nachdenken, so werden Sie mich nur achten können."

"Und worin besteht diese Sicherheit?" frug der Rentier mißtrauisch.

"Sie unterschreiben einen Sola = Wechsel," gab Druck zur Antwort.

"Daß Dich das Donner — Ha! ha! Ihr Kaufleute seid mir gelungene Burschen. Ihr Umstands= räthe, Ihr Federsuchser, Ihr Dintenkleger, Ihr Sicher= heitscommissäre! — Ist das Ihr Ernst, Nachbar?"

"Mein völliger Ernst, obwohl nichts, als eine Ceremonie."

"Da bin ich in ein schönes Nest gerathen! Wenn man bei mir zu Hause in eine Küche kam, wo man nichts zu suchen hatte, da wurde man von den Mägden mit einer Schürze angebunden und mußte sich durch ein Geldgeschenk wieder loskausen. Hol' mich der Satan, — ich hab' mein Lebtag' mit Kausseuten nichts zu thun gehabt, und jest steck' ich nur die Nase herein, und da soll ich gleich einen Sola-Wechsel unterschreiben. — Das kommt mir gerade

so vor wie das Anbinden. — her mit dem Wechsel, ich unterschreibe ihn; ha! ha!"

Druck sprang wie eine Gemse davon, kam mit einem Wechselformular zurück und frug den Rentier, auf wie lange er das Darlehen zu haben wünsche.

Der Rentier überlegte und warf dabei prüfende Blide auf Drud.

"Auf ein Bierteljahr," fagte er endlich.

"Das lohnt sich ja faum der Mühe," wandte Druck lächelnd ein.

"So?" sagte der Rentier gedehnt und etwas verblüfft, "nun, dann meinetwegen auf ein halbes Jahr."

Druck hatte den Wechsel ausgefüllt und frug, während der Rentier mit schwerer Hand seinen Namen unterschrieb, — ob er die Summe in Gold, Silber oder Papier zu haben wünsche.

Der Nentier machte ein Gesicht, in welchem sich fast Hochachtung vor Druck aussprach und entgegnete: "In Banknoten."

Druck ging nach dem Comptoir, übergab dem Lehrling den Wechsel und schickte ihn schleunigst nach dem Banquier Warkenstein.

Dort galt des Rentiers Wechselunterschrift soviel wie baares Geld.

Warkenstein wußte, daß Mohrenhaupt mit den Tabakshändlern in freundschaftlichem Verkehr stand und erklärte sich diese Wechseloperation sehr einsach dadurch, daß der Rentier den jungen Anfängern durch seine Unterschrift wahrscheinlich aus einer Verlegenbeit helfen wollte. Ohne weitere Umstände discontirte er den Wechsel.

Druck stand in großer Aufregung vor dem offnen Cassachranke, bis nach Verlauf von einigen Minuten der Lehrling durch die Hinterthür des Comp-toirs mit den Banknoten eintrat.

Der Rentier strich das Geld ein. — Er hatte nicht die mindeste Ahnung von dem Wunder, das seine einsache Namensunterschrift bewirft hatte. Er war einst Holzhändler gewesen, und wie er im guten Bertrauen auf Wellen und Wind seine Flöße dem Rücken des Stromes preisgab, so hatte er ohne alle kaufmännische Intelligenz mit seinen Schuldnern und Gläubigern versehrt, auf Treu und Glauben, daß Alles so richtig sei, wie man es ihm vorrechnete. Und er war dabei reich geworden, ohne zu ahnen, wie oft man ihn betrogen hatte.

Man vergleicht das Glück häufig mit einer Amme, und dann war Mohrenhaupt einer jener Säuglinge, die längst sprechen konnten, ehe sie ent= wöhnt wurden.

Uebrigens nahm er, seitdem er sich zur Ruhe gesetzt hatte, jederzeit großes Interesse an dem Kaufmannsstande, und oft wünschte er sich, statt der Tochter einen Sohn zu haben, um die Freude zu genießen, denselben zu einem tüchtigen Kausmanne ausgebildet zu sehen.

Daher konnte er auch nicht umbin, in Druck's Borsicht ein seines kaufmännisches Prinzip zu erblicken und das lobend anzuerkennen,

Als er den Laden verlassen hatte und schon draußen auf der Straße war, kehrte er noch einmal um, und, als habe er's vorhin vergessen, lud er Druck auf den nächsten Tag zum Frühstück ein.

Als Druck sich einfand, verrieth ihm Mathildens freudestrahlendes Auge Alles, was ihm bevorstand. Druck hatte eine schlaflose Nacht gehabt; der Gebanke, daß Mathilde um die Prüfung, die er gestern so glorreich bestanden, gewußt haben könne, und ihn nun ebenfalls für das hielt, was er in der That nicht war — ein vermögender Mann — dieser Ges

danke ließ ihm keine Ruhe. Er ergählte ihr offen den ganzen Sachverhalt und erhielt unter Scherz und Lachen ihre Absolution.

Von diesem Tage an waren Mathilde Mohrenshaupt und Florentin Druck Braut und Bräutigam, und einige Monate darauf war die Hochzeit. —

Der glückliche Druck bot seinem Ussocié die Hand zur Bersöhnung. Tropdem trat Leidlich aber aus dem Geschäft: aus Berdruß, daß Mathilde ihn so schnell vergessen konnte; aus Wehmuth, daß ihm im Geschäft jest nicht mehr die erste Rolle zustam; und aus Bangigkeit, daß die Firma eines Tages in "Druck & Leidlich" umgeändert werden könne, was gegen die Regeln der Prosodie verstoßen hätte.

Die Riesen-Relke gab der Rentier nicht wieder heraus. Dafür ist jest das Grundstück des ehrlichen Gärtners nicht nur schuldenfrei, sondern auch bebeutend erweitert, und seine Gärtnerei steht in Flor, daß man fast in ganz Deutschland seinen Namen an der Spise mächtiger Preiscourante lesen kann, die er halbjährlich in vielen tausend Exemplaren drucken läßt.

lleber das bewußte Disconto-Geschäft, das Druck mit dem Banquier Warkenstein gemacht hat, ist der alte Rentier lange im Unklaren geblieben. Erst später hat ihm Druck die Wahrheit erzählt. Da umgaben aber den Alten bereits blühende Enkel, und der alleinige Chef und Inhaber der angesehenen Firma: "Florentin Druck" konnte den Nachweis führen, daß die im Geschäfte angelegte Mitgift seiner Frau inzwischen Frucht getragen hatte, wie ein ausgestreuter, gesegneter Samen!





Dm

P. 202-203 un Arme tusders mund

62448

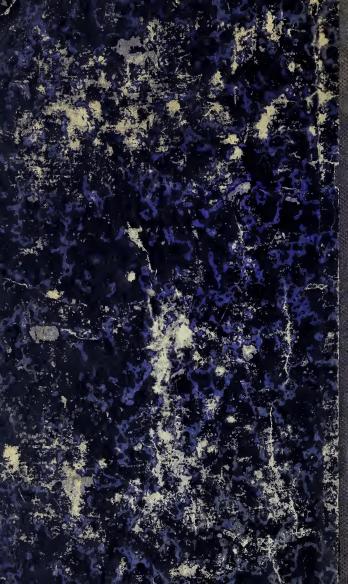